

DIVINE

|      | . Y |     |     |     |   |          | <br>٠, |
|------|-----|-----|-----|-----|---|----------|--------|
|      |     |     | •   |     |   |          |        |
|      |     |     | 2   |     |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      | ٠,  |     |     |     |   |          |        |
| ` •  |     | *** | ·   |     |   | <i>,</i> |        |
|      | ·   |     | ā.  |     |   |          |        |
|      |     |     | · · |     |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      |     |     | ·   | ÷   | , |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      |     |     | •   |     |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
| *    |     |     |     | (2) |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      |     |     |     |     |   |          |        |
|      | •   |     |     |     |   |          |        |
| is a |     |     |     |     |   |          |        |
| •    |     |     |     |     |   |          |        |

## Die

# Vau- und Kunstdenkmäler

non

# Westfalen.



Herausgegeben

Dom

### Probinzial-Derbande der Probinz Westfalen,

bearbeitet

pon

A. Ludorff

Provinzial-Bauinspettor und Konservator.

Munster i. 119.

Kommiffions-Derlag und Druck von ferdinand Schöningh, Berlagsbuchhandlung in Paderborn 1895.

### Die

# Van- und Kunstdenkmäler

des

# Kreises Dortmund-Cand.



Im Auftrage beg Probinzial-Berbanbeg ber Probing Westfalen

bearbeitet

Don

### A. Ludorff

Provinzial-Bauinfpettor und Konfervator.

Mit geschichtlichen Ginleitungen

von

Dr. E. Moefe

Profesor am Gymnaftum zu Saargemund.

Munster i. 119.

Kommissions-Derlag und Druck von ferdinand Schöningh, Berlagsbuchhandlung in Paderborn. 1895.

# FA770,70F(3)





ur Vermeidung von Wiederholungen möge an dieser Stelle gestattet sein, auf den Inhalt der Vorbemerkungen zu den Werken über die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Lüdinghausen und des Kreises Vortmund-Stadt hinzuweisen.

Im Besonderen sei nur noch bemerkt, daß die Beihülfe des Tandkreises Portmund zu den Kosten der Veröffentlichung und zur Perabminderung des Ankaufspreises 1000 Mark betrug:

Die Bearbeitung der geschichklichen Einleitungen war Herrn Dr. Eduard Roese, Professor am Gymnasium zu Saargemünd in Tothringen, übertragen.

Münster i, W., Februar 1895.

**Ludorff.** 

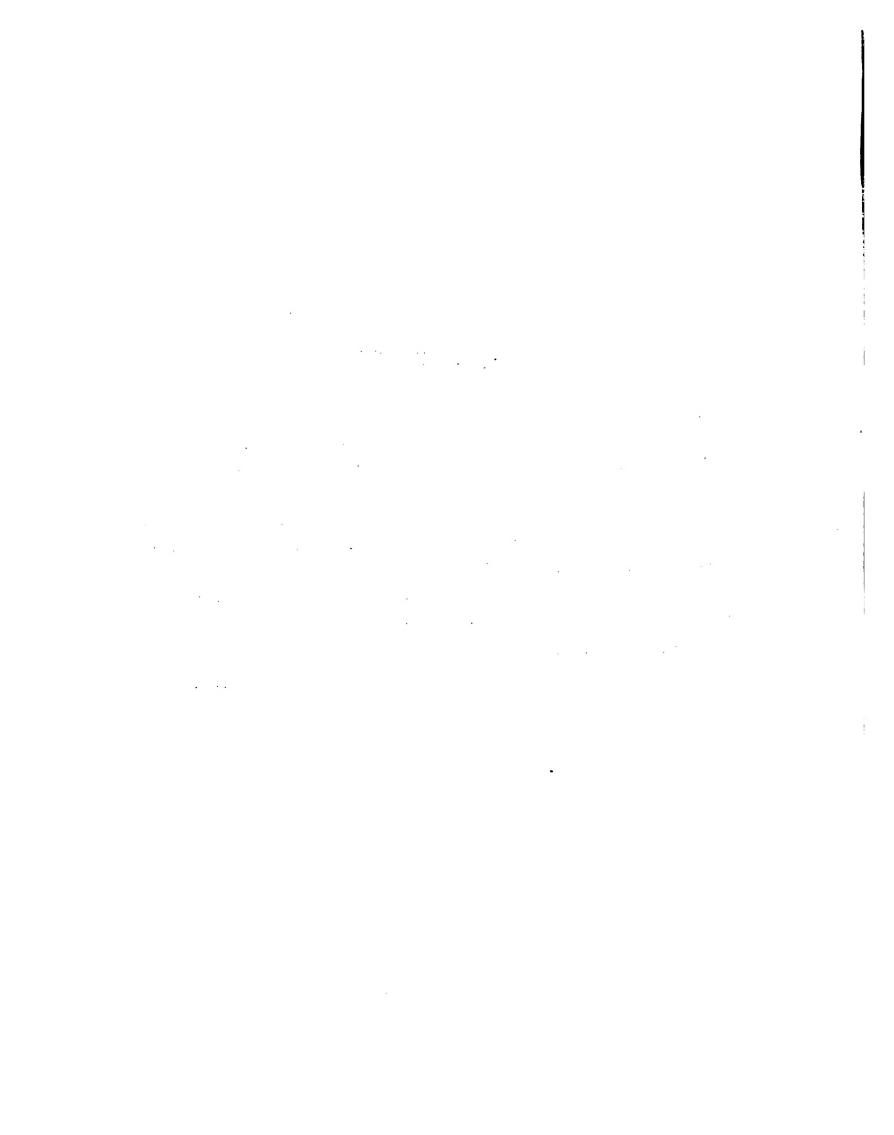

## Provinz Westfalen.

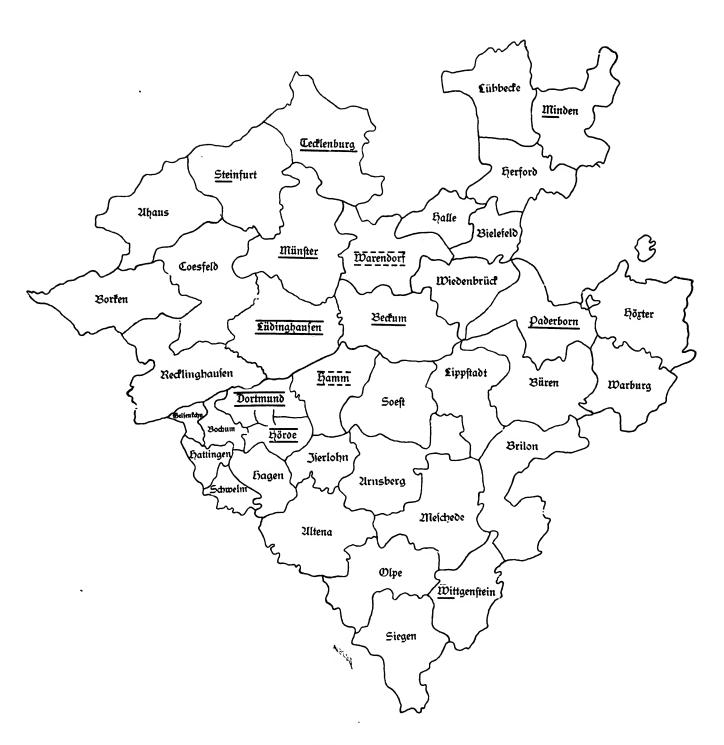

Maßstab 1:1200000

veröffentlicht.

---- inventarifirt

Deröffentlicht vom Provinzialverein fur Wiffenschaft und Kunft zu Munfter.

| • |     |   |   |     |
|---|-----|---|---|-----|
|   |     | • |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   | • ) |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   | į   |
|   | ,   |   |   | 2.5 |
| * |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   | !   |
|   | 94. |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   | * |     |
|   |     |   | , |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   | •   |
|   |     |   |   | •   |
|   |     |   |   |     |
|   |     | • |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |
|   |     |   |   |     |

### Rreis Dortmund Sand.



#### Magstab 1:200 000

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|----|----|----|----|----|
|   |   |    |    |    |    |    |

1) Der rothe Punkt bei Cippolthausen ift Schloß Schwansbell, der bei horftmar Schloß Buddenburg.

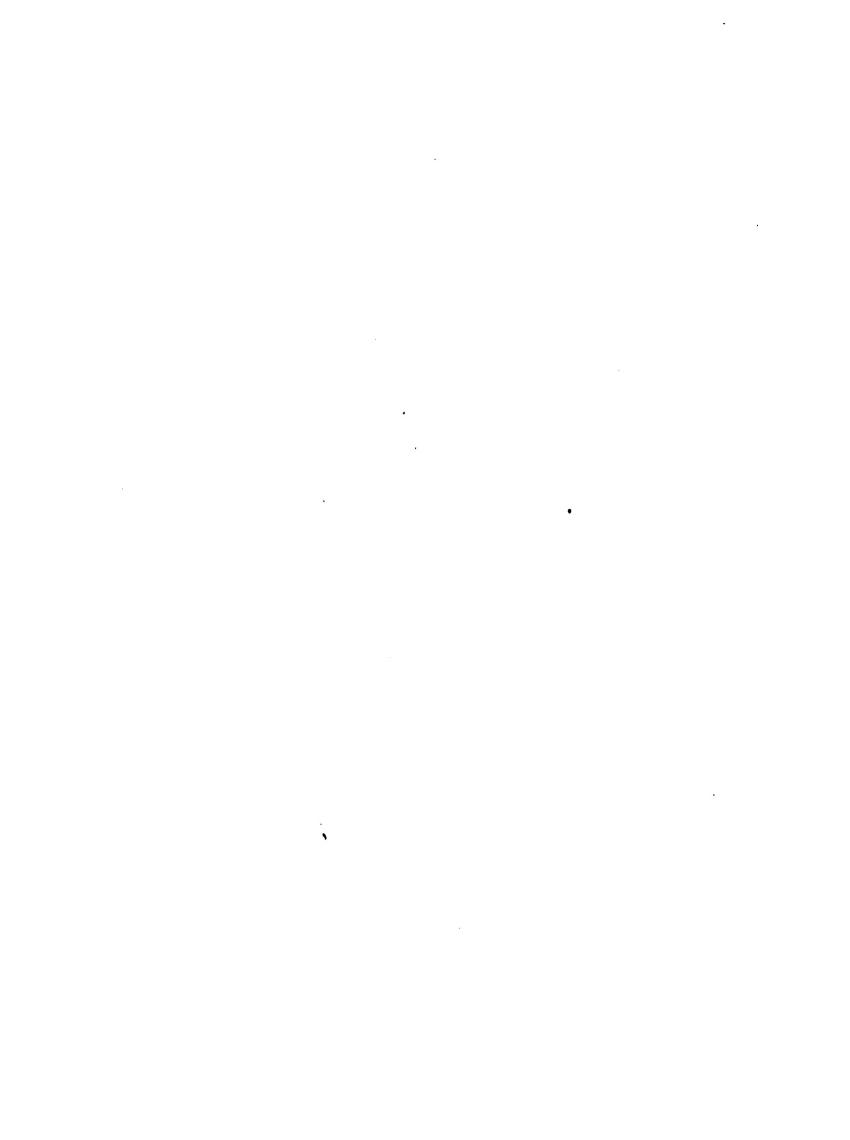



• • • \* .



# eschichtliche

# Einleitung.

Ullgemeine Quellen: Außer dem Dortmunder Urkundenbuche (I: [88], [885, II, 1: 1890; 2: [894) und den Beiträgen zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark (I-V. [875—1887) kommen für die Geschichte des Landkreises hauptsächlich in Betracht die Dortmunder Chronisten Nederhoff, Joh. Kerchörde, Westhoff und Mühler. Hierüber genauer: Geschichtliche Einleitung zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Stadtkreises Dortmund. Für die Geschichte der Grafschaft Dortmund insbesondere: Krömecke, Die Grafen von Dortmund, [858 (doch siehe unten); für die Rechte der Grafen: Frensdorff, Dortmunder Statuten und Urtheile, [882, Lindner, Die Deme, [888, für die ehemals märkischen Gebietstheile: Cobien, Denkwürdigkeiten aus der Dergangenheit Westfalens. I: [869, Darpe, Geschichte der Stadt Bochum (mit Bezug auf Castrop und Lütgendortmund), I. [888, II. [891, für das Effener Gebiet: Funde, Geschichte des Fürstenthums und der Stadt Effen, [851, Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Effen, herausgegeben von dem historischen Derein für Stadt und Stift Effen, I—XIV. Dollständige Literatur über Essen bei P. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Effen, [893, Seite 9 ff.

ferner für den gangen Kreis: v. Steinen, Westfälische Geschichte (II. 1755. II. 1756. III. 1757. IV. 1760), in mancher Binficht noch beute unentbehrlich. Ueber Bofe und Bofesrechte: Sethe, Urkundliche Entwickelung der Natur der Leibgewinnsgüter und Widerlegung der von dem Herrn Regierungsrath Mallinctrodt darüber im Westphälischen Unzeiger vorgetragenen irrigen Behauptungen. 1810. von Kampt, Die Provinzial- und ftatutarischen Rechte in der Preufischen Monarchie. Zweiter Cheil: Die Provinzen Pommern und Weftphalen. 1827. Dritter Cheil: Die Bergogthumer Cleve, Jülich und Berg, das Großherzogthum Aiederrhein u. f. w. 1828. (Besonders: II. S. 279-373 und 745-750.) Scotti, Sammlung der Befetze und Berordnungen, welche in dem Berzogthum Cleve und in der Graffchaft Mart . . . ergangen find, vom Jahre 1418 bis zum Eintritt der königlich preußischen Regierungen im Jahre 1816. Fünf Cheile. 1826. Rive, Ueber das Bauerngüterwesen in der Grafschaft Mark, Recklinghausen, Dortmund und Bohenlimburg. I. Köln 1824. Sommer, handbuch über die alteren und neueren bauerlichen Rechtsverhaltniffe . . . in Rheinland-Westphalen. I, 1 und 2. Hamm 1830. Karl Richter, Heimatskunde des Kreises Dortmund (einschließlich Hörde), 1883 (mit statistischen Ungaben). Bur Kirchengeschichte: Badeter, Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mart, fortgesetzt von Dr. B. heppe, 1870. Aachtrag 1890. Fur Geschichte, Genealogie und Geraldit des Land- und Stadt-Udels: fabne, Geschichte der Kölnischen Geschlechter, 1848. Derfelbe, Geschichte der herren und freiherren von Bovel, 1856 und 1860. Derselbe, Geschichte der Westphälischen Geschlechter, 1858. Fur Statistif werthvoll: Bericht über die Verwaltung des Landfreises Dortmund für das Jahr 1887/88, Dortmund 1889. Fahlreiche ungedruckte Urkunden und 5 Manuscripte aus dem Staatsarchiv zu Münster, sowie einzelne Urkunden aus dem Staatsarchiv zu Duffeldorf, inhaltlich nicht benutzt, werden an ihrer Stelle unten aufgeführt.

<sup>1</sup> B aus einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Lünen (fiehe unten). Eudorff, Bau und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Dortmund-Cand.



er Candfreis Dortmund ist 1875 durch die Ausscheidung des Stadtbezirkes aus dem Kreise Dortmund hervorgegangen und umfaßt jest die Aemter Brackel, Castrop, Dorststeld, Cünen (mit der gleichnamigen Stadt), Cütgendortmund und Mengede. Er zersiel vom 13. dis zum Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts, wo nach der napoleonischen Uebergangszeit die heutige Provinzial- und Kreis-Eintheilung erfolgte, in zwei große Gediete, die Grafschaft Dortmund und das sie umgebende grässich märkische, später herzoglich clevische Gediet. Eine Erinnerung an diese Theilung bildet noch der Umstand, daß die Rittergüter des Kreises (jest noch 12, früher bedeutend mehr), welche sich meist dis ins 13. oder 14. Jahrhundert hinauf nachweisen lassen, sich nur außerhalb der ehe- maligen Grafschaft Dortmund sinden. Die Dortmunder duldeten eben keine Burgen in ihrem Gediete und verhinderten nach Möglichkeit die Anlage von solchen hart an ihren Grenzen. Eingesprengt in das märkische Cand lag das zur gesürsteten Abtei Essen gehörige Amt Dorstseld mit Huckarde. Da die erschließbare Geschichte des Candfreises Dortmund überwiegend der Zeit dieser Gedieteseintheilung

<sup>1</sup> Madonna aus dem Candfreise Dortmund, jetzt im germanischen Museum zu Aurnberg (Bergleiche Catalog der Originalsculpturen, Ar. 378, Cafel XVI), 1520 – 1540, 1,44 m hoch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselben find entweder ältere Adels- und freien-Sitze oder entstanden in der genannten Zeit aus den alten Meierhöfen, deren Verwalter (ehemals unfreie) Ministerialen, sich selbständig machten und theilweise sogar vom Lehnsverbande sich lösten. Ueber die letztere Entstehung siehe Camprecht, Deutsche Geschichte. Dritter Band 1893, S. 65 u. 67.

angehört, so schließt sich die nachstehende Darlegung jener Geschichte an die genannte geographische Gruppirung an. Das Essener Gebiet ist unter hudarde behandelt.

Gewisse Zeiten kriegerischer Leiden sinden sich in allen Theilen des Kreises: die Dortmunder fehde 1388, in welcher die Dortmunder die märkischen Dörfer, die märkischen und cölnischen Truppen aber die Grafschaft Dortmund verheerten; der clevisch-märkische Bruderzwist von 1419 an, in welchem Dortmund für Graf Gerhard von der Mark Partei nahm; die spanisch-niederländischen Kriege am Ende des 16. und Anfange des 17. Jahrhunderts, in welchen 3. B. holländische Truppen 1593 die Dörfer Brackel, Brechten, Kirch-Derne, Asseln und Wickede plünderten und die Spanier 1594 Lütgensdortmund durch Brand verheerten; der jülich-clevische Erbfolgestreit mit den neuburgisch-spanischen Einmischungen, der dreißigjährige und der siebenjährige Krieg.

Alls die nachweisbar ältesten großen Grundbesitzer im Kreise erscheinen neben den deutschen Königen selber und deren Ministerialen sowie dem landsässigen Abel namentlich die Abteien Werden, Essen und Deutz seit dem 9. und 10., das Kloster Cappenberg seit dem 12. und das Dortmunder Katharinenkloster seit dem 13. Jahrhundert. Die höfe derselben, über den ganzen Candkreis zerstreut, waren meist nach Oberhösen geordnet.

<sup>2</sup> Uns einem Chorbuch der fatholischen Kirche 3n Lunen, flebe unten.



<sup>2</sup> Schilderung der aus den endlosen Durchzügen im siebenjährigen Kriege entstandenen Ceiden des Kreises bei Beller, Un der Beerstrafie des flebenjährigen Krieges. Dortmund 1883.

### 1. Die ehemalige Graffchaft Dortmund.





Die Grafschaft Dortmund, das alte Gebiet der Grafen von Dortmund, die es als Reichslehen aus der hand der deutschen Könige empfingen, ging zweifellos aus dem Königshofe zu Dortmund und den dazu gehörigen Reichshöfen hervor, deren bedeutende Ausdehnung einer eigenen Wahrnehmung der an ihnen haftenden königlichen Rechte durch einen dazu bestellten Grafen bedurfte. Wieviel durch Abrundung hinzu oder davon abgekommen ift, läßt fich nicht mehr feststellen. Jedenfalls bildete die Grafichaft in geschichtlich erschließbarer Zeit einen zusammenhängenden geographischen Bezirk, dessen Grenzen sich noch heute theils nach den erhaltenen Grenzsteinen 3, theils nach Urkunden und Protokollen im Wesentlichen genau feststellen lassen.4 – Im Süden und im Westen bildete die Emscher von unterhalb Schüren abwärts bis Mengede die Grenze. hinter haus Mengede bog der Grenzweg nach Norden ab, trat bei Groppenbruch und Abdinghof auf das Gebiet des heutigen Kreises Recklinghausen über und erreichte südlich von haus Buddenburg den heutigen Candfreis Dortmund wieder. Die Nordgrenze führte nun die Cippe aufwärts bis zu der Stelle, wo heute die Chaussee von Dortmund nach Eunen die Sefecke trifft. Don diesem Punkte ab durchschnitt die Ostgrenze fast genau in sudlicher Cinie die Bauerschaften Gahmen und Kump und den Hof Schulze-Rödding, bog bei Haus Dellwig in einem rechten Winkel nach Often, trennte die Wambel Brackeler feldmark fast in der Mitte von der Greveler und senkte sich östlich von Brackel etwa auf der heutigen Kreisgrenze von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siegel Konrad's I. im Stadtarchiv zu Dortmund, Urkunde von 1240. Umschrift: Sigill (um) Con (radi d) e Tremonia. (Vergleiche: Westfälische Siegel, I. Heft, 2. Ubtheilung, Casel XXXIX. Nummer 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siegel Herbord's, im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde von 1280. Umschrift: S(igillum) Herbordi comitis de Tremonia. (Dergleiche ebendaselbst Cafel XXXVIII Aummer 5.)

<sup>3</sup> Sie stehen noch in ziemlicher Unzahl 3. B. in der feldmark Brackel und Schüren und tragen auf einer Seite den eingehauenen Dortmunder Udler mit der Jahreszahl der letzten Grenzregelung 1567. Ein erheblich größerer Stein auf der Höhe zwischen Brackel und Usseln mit der Inschrift "Dortmund" und "Marck" ist anscheinend erst 1753 bei der damaligen preußischen Kreiseintheilung gesetzt.

<sup>4</sup> Aubel, Die Dortmunder Grafschaft und die Stadt Dortmund gegen Ende des 14. Jahrhunderts, Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark, V Seite 52-67 und Seite 101. Vergleiche auch die Kreiskarte.

hörde wieder zur Enischer bei Schüren nieder. Schüren selbst war von der Grafschaft ausgeschlossen, doch gehörten noch die Schürener Steinbrüche dazu. Auch das Gebiet der Buddenburg, das noch im 14. Jahrhundert zur Grafschaft gerechnet hatte, und die Bauerschaft Gahmen wurden im 16. Jahr-hundert den Besitzen der Grafschaft von ihren Nachbarn streitig gemacht. Ueberhaupt veranlaßten Grenzstreitigkeiten insbesondere um künen und um Brackel herum 1567 ein Zurückweichen der Grafschaft an Stellen, die noch 1512 unbestritten dazu gehört hatten. Sicher zum Grafschaftsgebiete zählten die Kirchdörfer Brackel und Brechten mit den Bauerschaften Groppenbruch, Schwieringhausen, Herenthei, Brambauer, Baukloh, Overkump, Kemminghausen, Holthausen, Ellinghausen, Lindenhorst, Deusen, Eving, Körnes und Wambel. Die ganze Grafschaft umfaßte also in einer Größe von etwa 85 Quadratkilometern den größeren Theil des heutigen Umtes künen und den kleineren der heutigen Uemter Brackel und Mengede.

Erst 1504 nach dem Aussterben der Grafen ging die Grafschaft mit ihren Rechten ganz in die hande der Stadt Dortmund über; vorher unterstand sie mit allem Zubehör den Grafen von Dortmund. Freilich war die Stadt schon seit 1286 bezw. 1320 Mitbesitzerin.

Ob Grafen von Dortmunds schon zu karolingischer Zeit vorhanden waren, läßt sich nicht mehr erweisen. Vermuthlich gehörten die Reichsgüter um Dortmund erst zum familienbesite der Sächsischen Kaiser. 7 Jm 17. Jahrhundert entstand, wahrscheinlich durch den Dortmunder Chronisten Detmar Mühler, eine Urkunde, wonach schon Karl der Große 789 einen Grafen Crutmann auf dem Königshofe in Dortmund eingesetzt hatte.8 Un dieser fabel ist nur richtig, daß der Königshof oder vielmehr genauer die neben demselben erbaute Burg im Norden der Stadt der alteste Sit der Grafen war. Ueber den Burghügel führt heute die Straße Auf dem Berge, früher Up der borch benannt, am Burgthore und Burgwalle. Die Chore dieser Burg öffnete 939 Agina, des aufstandischen Bergogs Beinrich Burgverwalter, dem herangiehenden Könige Otto I. Ugina ift also im gewissen Sinne der erste nachweisbare Graf von Dortmund. Daß die Burg noch im II. Jahrhundert von einem vornehmen Geschlechte, also doch wohl den Grafen, bewohnt wurde, dafür spricht der dort gemachte Fund eines Bleifarges aus diefer Zeit, der außer einem Filigranring und etwas Silberstaub die Gebeine zweier neugeborenen Kinder enthielt und die Inschrift trägt (verdeutscht): "Liuthart und Swanehilt, gestorben am 2. februar."9 Außer dieser Burg gehörte den Grafen ein ausgedehnter Bezirk im Sudwesten der Stadt, deffen Mittelpunkt die Martinskapelle bildete und der ursprunalich vom Westenthor bis in die Nähe des Marktes sich erstreckte. Nach der Zerstörung der Burg durch

<sup>1</sup> Genaueres bei Rübel, a. a. O.

<sup>2</sup> Lippholthausen gehörte, wenigstens spater, zum Berichte Buddenburg.

<sup>3</sup> Effener Oberhof (Evenede, Evenich) mit zahlreichen Unterhöfen.

<sup>4</sup> früher Curne oder Kornegge, 1230 zuerst erwähnt.

<sup>5</sup> früher Wanemale, zuerft 1245. Wilmans, Westfälisches Urfundenbuch III, Ar. 444, woselbst Erklarung fehlt.

<sup>6</sup> Die Geschichte der Grafen von Dortmund, meist im Dortmunder Urkundenbuche, bei Frensdorff und in den Keften der Beiträge zusammengestellt, bedarf einer neuen Bearbeitung; das Werk von Krömecke (siehe oben) ist durch die Kritik überholt. Und die Chronologie der einzelnen Grafen ist noch nicht genau sestgelegt.

<sup>7</sup> Dergleiche Darpe, Geschichte der Stadt Bochum. I. 1888. Seite 14.

Boring, Ueber das gefälschte Präceptum Karls des Großen für den Grafen Crutmann, Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. I. Seite 75. Frensdorff, Seite VI. Unmerkung 8. Ueber andere sagenhafte Ueberlieferungen siehe Seibertz, Quellen der Westfälischen Geschichte I. Seite 281 ff.

Barg jett im Dortmunder ftadtischen Museum. Bergleiche Rübel, Dortmunder finang- und Steuerwesen. I, Seite 97.

die Reichsfeinde [[[5]] scheint dieselbe zwar wiederhergestellt zu sein, allein vermuthlich in der Zeit des Interregnums erfolgte die Uebersiedlung der Grafen nach jenem Bezirke im Innern der schützenden Stadt, wo seitdem der "Grafenhof" an der Südseite des Westenhellwegs ihren Wohnsitz bezeichnete.\* Die Burg versiel.

Urkundlich wird 1189, also unter Friedrich Barbarossa, zuerst ein Graf von Dortmund, Namens Albert, genannt.

Genauer läßt sich die Reihe der Dortmunder Grafen seit 1200 feststellen, und zwar sind seitdem im erblichen Besitze der Grafschaft die Herren von Cindenhorst, die ihren Stammsitz in dem gleiche namigen Dorfe nördlich von Dortmund hatten.

Der älteste bekannte Graf aus dieser familie ist Konrad I. (1200—1250). Im Jahre 1200 begleitete er den Bischof Albert von Bremen nach Civland. Als 1214 Kaiser Otto IV. bei Bouvines von Philipp August von frankreich besiegt wurde, deckte Graf Konrad dem weichenden Kaiser den Rücken, gerieth nach muthiger Gegenwehr in Gesangenschaft und saß in Paris längere Zeit in hast. Er war dann 1222 mit friedrich II. in Unteritalien und 1224 mit König heinrich VII. in Dortmund und besand sich im selben Jahre in der Begleitung des Erzbischofs Engelbert von Cöln, als derselbe unterwegs durch seinen Nessen Graf friedrich von Jenberg überfallen und erschlagen wurde. Auch hier bewies Konrad seine Unerschrockenheit. Konrads Sohn herbord (1250—1298) überließ 1265 die hälste der ihm zustehenden Münz= und Braueinkunste zu Dortmund dem Erzbischofe von Cöln und verpflichtete sich 1267 gegenüber der Stadt Dortmund, die Grafenwürde und alle ihm innerhalb der Stadtmauern zustehenden Rechte nie in fremde hände gelangen zu lassen. 1286 trat er für 400 Mark Silbers der Stadt ein Drittel seiner Gerichtsbarkeit in ihren Mauern ab.

Konrad II., herbords Sohn und Nachfolger (1298—1316), verkaufte 1313 zu dem Drittel des Gerichtes, welches sein Vater der Stadt überlassen hatte, noch ein weiteres Sechstel an die Stadt, sodaß diese nun im Besitze der vollen hälfte des Grafschaftsgerichtes sich besand. 1316 start Konrad II. kinderlos, und es entspann sich ein mehrjähriger Erbsolgestreit zwischen der "Schwertseite" und der "Spindelseite" um die Grafschaft. Hermann von Cindenhorst (1316—1320), der alterssichwache Bruder Konrads I., wurde zwar sogleich 1316 mit der Grafschaft belehnt, allein trotzdem behaupteten ihre Erbansprüche die beiden unvermählten Schwestern Konrads II., Elisabeth und Sophie, sowie die Söhne der mit Goswin Steck vermählten Mechthild, Konrad und Arnold Steck. Bis zu einer Einigung der streitenden Verwandten übertrug, als hermann bald darauf verstarb, König Cudwig IV. 1320 die Grafschaft der Stadt Dortmund. Auf deren Empsehlung wurde 1320 Konrad III. Steck (1320—1324) vom Könige zum Grafen bestätigt. Er verkauste im selben Jahre der Stadt Dortmund die hälfte sämmtlicher Grafschaftsrechte und Einkünste an Gericht, Zoll, Münze und Erbgut. Freigraf und Richter wurden sortan von Stadt und Graf gemeinsam eingesetzt, und nur den Grafenhof mit der Martinskapelle behielt Konrad Steck allein. 1324 war er bereits entsetzt.

<sup>1</sup> Dortmunder Urfundenbuch I, 49.

<sup>2</sup> Der Grafenhof besaß Usylrecht.

<sup>&</sup>amp; frensdorff gu Seite VII.

<sup>4</sup> Ihr Wapppen, sechs rothe (oder blaue, ungewiß) Rechtsbalken auf filbernem Grunde, ift an vielen Urkunden erhalten. Die Helmzier ift eine bartige wilde Menschenmaske.

b Die Mark, eine Rechnungsmunze von 12 Schilling zu je 12 Denaren Silber, entsprach je nach den Jahrhunderten einem Silberwerthe von etwa 15 bis 40 Mark, durchschnittlich ungefähr 25 Mark heutigen Geldes. Der Geldwerth ist natürlich den heutigen Preisverhältnissen entsprechend erheblich höher anzuschlagen. Die Markrechnung war vom 11. bis ins 15. Jahrhundert in Gebrauch. Näheres bei Rübel, Dortmunder finanzwesen. Seite 1 ff.

Um 1330 drang Konrad IV. von Cindenhorst (1330—1342), Hermanns Sohn, mit seinen Ansprüchen auf die Grafschaft durch. Dieser veräußerte, offenbar aus Geldnoth, 1335 den Zoll zu Cünen, der ihm zustand, an einen Privatmann. Konrads Sohn, Konrad V. (1342—1398), besaß noch 1350 das Hoheitsrecht über die Mühlen zu Cünen, allein er sah sich 1352 zur Aufnahme einer Anleihe bei der Stadt Dortmund genöthigt. Sein erstgeborener Sohn Konrad, ein blühender Jüngling, wurde 1378 unter dem bloßen Verdachte, an dem Verrath der Ugnes von Vierbecke gegen die Stadt theilgenommen zu haben, vom Rathe kurzer Hand zum Tode verurtheilt und auf dem Marktplatze enthauptet. Um wurde der jüngere Sohn Heinrich, der während und nach der großen fehde als einfacher Ritter mit Knechten in den Dienst der Stadt trat, der Nachfolger seines Vaters.

Heinrich I. (1398—1414, † 1418), der somit zum einsachen Helser und Dienstmann der Stadt Dortmund herabgesunken war, erwirkte 1416 für seinen Sohn Konrad von der Stadt ebenfalls die Erlaubniß (!), daß derselbe in großen Fehden in ihren Sold treten dürse.

Dieser Sohn, Konrad VI. (ca. 1419—1450) scheint die selbstbewußte Thatkraft, die seinem Dater Heinrich und wohl auch dessen Dorgänger mangelte, zur Genüge besessen zu haben, allein zu spät für sein Geschlecht. Um den demüthigenden Ausenthalt in Dortmund zu vermeiden, brachte er den größten Theil seiner Regierungszeit auf dem an der äußersten nordwestlichen Grenze des heutigen Kreises belegenen Hause Ickern zu, dem familiengute seiner Gattin Elisabeth von Düngeln, von der er auch das Haus zum Grimberg erhielt. Seine ganze Regierung füllen Zwistigkeiten mit den Dortsmundern aus. Un der Spitze einer Schaar von 42 Knechten sengte und plünderte Konrad in allen Dörfern der Grafschaft und trieb die Heerden der Dortmunder aus dem Sunderholze auf sein Gut zum Grimberg. Ein Hauptgrund seines Zwistes war die Mitbeletzung des Freistuhles zum Spiegel auf dem Markte zu Dortmund, welche die Stadt dem Grafen vorenthielt. 1436 gerieth Konrad auch wegen der Eichelmast und wegen seiner 16 wilden Pferde in den Reichswaldungen mit den Dortsmunder Reichsleuten in Zwist.

Als Konrads Sohn Heinrich II. (1450—1452), der Einäugige, nach kurzer Regierung 1452 starb, ohne einen Sohn zu hinterlassen, verlobten die Verwandten, um die Grafschaft zu erhalten, seine sechsjährige einzige Tochter Katharina mit dem Grafen Johann Steck, von dem schon ein Vorsahr um 1320 die Grafschaft besessen hatte.

Johann Steck (1452—1504), der letzte Graf von Dortmund, Sohn von Kracht Steck, dem Drosten zu Wetter, lebte, nachdem er die Rechte der Dortmunder auf die Grafschaft anerkannt, ansscheinend in gutem Einvernehmen mit der Stadt. Seine Vermählung mit Katharina erfolgte um 1463. Um 6. September 1490 beritt er mit den Vertretern der Stadt zusammen die Grenzen seiner Grafschaft, die schon unsicher zu werden ansingen. Die Lünener sperrten den Durchritt durch den "Neuen Baum" in der Nähe ihrer Stadt, und Graf und Bürgermeister mußten umkehren. Um Charfreitage, dem 8. Upril 1504, starb Johann, und am zweiten Ostertage fand unter seierlichem Geleite von Bürgermeistern, Rath und Ständen der Stadt Dortmund seine Beisetzung im Franziskanerkloster statt. Die Grabplatte, die einer seiner Verwandten, freiherr franz von Nesselrode, 1698 ihm stiftete, besindet sich noch in der katholischen Propsteikirche zu Dortmund, der alten Dominikanerkirche, wohin sie 1816 aus dem verfallenen Minoritenkloster übertragen wurde. Dohann Steck starb kinderlos. Gleich nach

<sup>1</sup> Maberes in der geschichtlichen Einleitung zum Stadtfreise Dortmund.

<sup>2</sup> Die inzwischen beinahe unleserlich gewordene Platte (Inschrift bei Kromede a. a. G.) liegt nebst der kleinen Uebertragungstafel im fußboden des Schiffes.

swarte an den Kaiser Maximilian die Belehnung mit der ganzen Grafschaft. Die Belehnung erfolgte seitdem durch alle Kaiser des heiligen römischen Reiches. Um die im Norden und Osten an manchen Stellen unsicher gewordenen Grenzen des neuen Gebietes gegen die Grafschaft Mark zu sichern, unternahm die Stadt Dortmund 1512 und 1565 bis 1567 neue Grenzberitte, deren Ergebnis in genauen Protokollen niedergelegt wurde.

Mit der Stadt Dortmund ging auch die Grafschaft 1803 an Nassau-Oranien und nach der bergisch-französischen Zwischenherrschaft 1815 an Preußen über.

Die Geschichte der Grafen aus dem Hause Lindenhorst, ein Bild des Verfalles, zeigt, daß die Blüthezeit der Dortmunder Grafenrechte por der Regierungszeit dieser Kamilie liegt.

Ursprünglich waren die Grafen von Dortmund als Stellvertreter der deutschen Könige in der Derwaltung ihrer ausgedehnten Domänen, der Reichshöfe, mit großer Machtvollkommenheit bekleidet. Cehensverzeichniffe aus dem 14. und 15. Jahrhundert's weifen die auffällige Chatfache nach, daß der Graf Cehnsherr über annähernd hundert Güter außerhalb des damaligen Grafschaftsbezirkes war. Im Süden bis tief ins Sauerland, im Osten bis über Werl hinaus, im Westen bis in den heutigen Kreis Reclinghausen hinein lagen die Cehen, deren Besitzer dem Grafen in der Martinstapelle den Cehnseid zu schwören hatten. Unger solchen Cehnsmannen waren ihm Eigenleute, Wachszinfige und Stapelleute (niedere zahlungspflichtige Erbpächter von Königsgut) sammt ihren Gütern innerhalb und außerhalb der Braffchaftsgrenzen unterthan. Eine besondere Klasse der ihm ursprünglich unterstellten Bestiper von Reichsgut bilden die Reichsleute (rikes lude) in Dortmund. • Dem Königshose als bem Centralfite der gräflichen Gewalt waren diese Reichsleute, die fich sonst die freisten aller freien zu sein dunkten, zu einer jährlichen Abgabe an Geld verpflichtet. Die Reichsleute ihrerseits bezogen wiederum aus ihren höfen von Unterpächtern und hausbesitzern bedeutende Einnahmen. Der Königshof Dortmund aber mit allen diesen Mebenhöfen wurde schon 1300 der Gewalt des Grafen von Dortmund entzogen und an den Grafen von der Mark verpfändet, von diesem aber 1376 wieder mit Uebergehung des Grafen an die Stadt Dortmund verkauft. Alle Reichsleute und gleich ihnen der Graf besaßen als Marknoten (Waldgenossen) das Recht der Holznutung in den ausgedehnten Reichs= waldungen der Grafschaft und der fütterung großer Schweinebeerden mit den zahllosen Eicheln dieser Wälder. Das Ofter-, Wester- und Burgholz bei Dortmund waren in dieser hinsicht allen gemeinsam; bem Grafen allein war anscheinend eine derartige Ausnutung im Sunderholze bund in den Reichswäldern bei Deusen, Eving, Cindenhorst vorbehalten, wo er auch wilde Pferde hielt. Ueber Holzschlag und Diehtrieb verfügten die von den Reichsleuten gewählten Scherherren.

Das wichtigste gräfliche Hoheitsrecht war das der Gerichtsbarkeit. Der Graf ernannte den Stadtrichter und den Freigrafen, jenen für den Stadtbezirk, diesen für das Cand. Der Graf war

<sup>1</sup> Ueber die verwitwete Gräfin Katharina († 1534) siehe die Einleitung zum Stadtfreise Dortmund (Duvenetter 1506).

<sup>2</sup> fahne, Die Graficaft und freie Reichsstadt Dortmund II, 1 Ar. 283. Aubel, Beitrage V. Seite 52.

<sup>3</sup> Roese, Lehnsmannen-Verzeichniffe der Grafen Conrad IV., V. und VI. von Dortmund, Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark V, Seite 28.

<sup>4</sup> Maheres in der Einleitung zum Stadtfreise Dortmund. Rubel, Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Graffchaft Mart II/III. Seite 177 ff.

<sup>5</sup> Noch heute Strafenname "Sunderweg" im Nordweften der Stadt.

<sup>6</sup> Noch heute flurname "Gravinghol3".

<sup>7</sup> Ueber andere Regalien des Grafen: frensdorff, a. a. O. Seite XXVI—XXXI.

Vorsitzender der Freigrafschaft, Stuhlherr des heimlichen Gerichtes der Behme in der Grafschaft Dortsmund. In seinem Namen führte der Freigraf den Vorsitz auf der Malstatt, und die Gerichtsabgaben sielen dem Grafen zu.

Der Malftatten mit einem freistuble in der Grafschaft Dortmund maren fieben:

- 1. Bei Dortmund auf dem Königshofe.
- 2. Zu Brechten auf dem Bedeger.
- 3. Zu Waltrop auf dem Brink.
- 4. Zum Steine auf der Beide.
- 5. Zur Rauschenburg vor der Brücke.
- 6. Zu kunen vor der Brucke.
- 7. Zu Brackel vor Henning. 1

Unter diesen wurde der freistuhl (Ar. 6) vor Cünen an der Sesecke 1500 durch die Cünener, welche ein derartiges fremdes Gericht in ihrer unmittelbaren Nähe nicht mehr dulden wollten, zerstört; die Stätte von Ar. 4 ist einstweilen nicht bekannt; die unter Ar. 3 und 5 erwähnten freistühle liegen außerhalb des heutigen Candkreises Dortmund da, wo die Grafschaft auf den Kreis Recklinghausen hinübergreist. Unter allen sieben Malstätten aber nimmt der freistuhl (Ar. 1) auf dem Königshose mit seiner durch Sage und Sied verherrlichten Dehmlinde die hervorragenosse Stellung ein. Ursprünglich näher am Westenthor gelegen, wurde dieser freistuhl 1545 bei der Niederlegung des Außenwalles an seinen jezigen Plat in die unmittelbare Nähe des Königshoses übertragen. Von allen Malstätten der Grafschaft bewahrt nur diese noch heute sichtbare Erinnerungen an die Sitzungen des heimlichen Gerichtes. Unter dem sorgsam gepslegten Cindenstumpse ist der Tisch mit dem einköpsigen (Stadt=)Abler und einer tiesen Kinne auf der Steinplatte und mit niedrigen Steinbänken rings herum noch heute erhalten. Nach der form des Adlers rühren Tisch und Bänke erst aus der Zeit der Derlegung der Malstatt her. 2

Der freistuhl auf dem Königshofe war an sich nicht bedeutender als jeder andere. Er versdankt aber seine Berühmtheit dem Ruse, welchen das Dortmunder Recht überhaupt während des Mittelalters im Cande zwischen Khein und Weser und drüber hinaus genoß, und dem Umstande, daß der Dortmunder Rath Rechtsfragen, die an ihn zur Entscheidung gelangten, falls es Vehmsachen waren, dem Freistuhl auf dem Königshose vorzulegen pslegte. Erst unter Kaiser friedrich III. wurde — nicht Dortmund, sondern — Urnsberg, die Hauptstadt des Herzogthums Westsalen, als das Haupt aller freistühle anerkannt und der Erzbischof von Cöln mit der Oberaussicht über die freistühle betraut.

Grade in der Blüthezeit der Dehme, im fünfzehnten Jahrhundert, trat an die Stelle des Grafen von Dortmund in wichtigen Dehmsachen immer mehr die Stadt Dortmund als Mitbesitzerin der Grafschaft und an die Stelle der gräflichen Hauptmalstatt auf dem Königshofe bei Weisthümern der Freistuhl "zum Spiegel"<sup>3</sup>, der zu den eigentlichen Malstätten der Grafschaft nicht gerechnet wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Stelle ist in einer an der Lünener Straße gelegenen Wiese noch nachweisbar (Mittheilung des Herrn Pastor Bräcker zu Brackel).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Freigerichte, seit 1371 Candfriedensgerichte, siehe das grundlegende Werk von Cindner, Die Veme, 1888. ferner Paul Wiegand, Das fehmgericht Westsalens, nach den Quellen dargestellt und durch Urkunden erläutert. Ein Beitrag zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 1893. (Unveränderter Abdruck der Auflage von 1825). Bernhard Chiersch, Der Hauptstuhl des westphälischen Vehmgerichts auf dem Königshofe vor Dortmund. 1838. Derselbe, Die Vehmlinde bei Dortmund.

<sup>3</sup> Aeben dem Rathhause auf dem Markte von Dortmund, errichtet vor 1388.

hier zum Spiegel und nicht auf dem Königshofe fanden 1418 und 1450 die großen Kapitelstage statt, in denen freigrafe aus ganz Westfalen über die Satzungen und die Zuständigkeit des heimlichen Gerichtes beriethen. Unter der Stuhlherrschaft der Stadt Dortmund trat der freistuhl auf dem Königshofe wieder in seine Rechte. Auf ihm wurden noch dis 1803 die Vehingerichte der Grafschaft abgehalten, jedoch waren sie trotz der Beibehaltung der alten Ceremonien zu einsachen Polizeigerichten für die Bauerschaften herabgesunken. Solche Sitzungen fanden nur noch auf dem Königshofe und zwar regelmäßig viermal im Jahre statt. Der letzte freigraf Zacharias Cöbbeke starb 1827.

### II. Das ehemals märkische Gebiet.



Diesenigen heutigen Gebietstheile des Candfreises Dortmund, welche etwa vom 15. Jahrs hundert an bis zur Einrichtung der Provinz Westfalen 1815 der Grafschaft Mark angehörten, sind folgende:

- 1. Der öftliche Theil des Unites Brackel.
- 2. Das Umt Castrop.
- 3. Stadt und Unt Cunen.
- 4. Das Umt Eutgendortmund.
- 5. Das Umt Mengede links der Emscher.

Die gemeinsame Geschichte dieser Gebiete ist die der Grafschaft Mark4, aus welcher mit Bezug auf den Candfreis nur die Hauptpunkte hervorzuheben sind. Schon während der Kämpse Heinrichs

<sup>1</sup> Siebe unten gu Brechten (Wulfestamp).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> und <sup>3</sup> Siegel Adolfs I. im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde von 1213 und 1226, Umschriften: Sigillum comitis Adolfi de Altena. (Vergleiche: Westfölische Siegel, I. Heft, 1. Abtheilung, Cafel X, Aummer 1 und 2.)

<sup>4</sup> Weltere Literatur bei von Kampy II, Seite 279—281. Croß, Levolds von Northof Chronik der Grafen von der Mark. Hamm 1859. Cobien a. a. O. (Allgemeine Geschichte Westfalens bis zum Jahre 1180, Geschichte der Grafschaften Mark und Ravensberg bis zu ihrer Vereinigung mit dem Staate der Hohenzollern). Darpe, Geschichte der Stadt Bochum I, 26 ff. — Die landesherrlichen Urkunden der Grafschaft Mark (243 Nummern) besinden sich im Staats-Urchiv zu Münster. Ebendort Msc. I 252 a und b.

des Cowen, des mächtigen Berzogs von Westfalen und Engern, gegen den Erzbischof von Coln 1177 hatten die Grafen von Ultena für den Erzbischof Partei ergriffen. Don den Söhnen Graf Eberhards I. († 1174) ward Urnold der Stifter der Linie Ultena=Jsenberg, Friedrich der der Linie Ultena= Mark. Uls nach dem Sturze heinrichs des köwen 1180 das herzogthum Westfalen dem Erzbischofe von Coln übertragen wurde, begründeten unter der erzbischöflichen herrschaft anscheinend beide Ultenaer Cinien, insbesondere aber die Jenberger, ihre Candesgewalt in dem fruchtbaren Gebiete zwischen Lippe und Ruhr. Uns dieser Zeit der Jenberger Herrschaft erklärt sich der Umstand, daß eine Reihe von Rittersitzen des Candfreises Dortmund noch in später Zeit gräflich Limburgische Ceben waren. Als nun nach der Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Coln 1225 durch seinen Neffen, Grafen friedrich von Jenberg, der Cettere geächtet wurde, nahm sich friedrichs Better, Graf Udolf III. von der Mark (1220—1249), mit Eifer der Vollstreckung der Reichsacht an und brachte die Isen= bergischen Besitzungen zum großen Theile an sich. Nach langer fehbe gegen herzog heinrich von Limburg, den Vormund von friedrichs Sohn Dietrich von Jsenberg, kamen durch Vertrag 1243 unter Underm Schwerte, Unna und Bochum und als Theile diefer Gebiete auch Westhofen, Uffeln, Courl, Widede, Castrop und Lütgendortmund unter markische herrschaft. Don Udolphs Nachfolgern ward der kriegerische Eberhard II. (1277-1308) 1288 Schirmvogt über die Abtei Essen, also auch über Dorftfeld und hudarde, und erhielt 1300 vom Kaiser die Reichshöfe Dortmund, Elmenhorst, Brackel und Westhofen und 1302 vom Bischofe von Münster Lunen verpfändet. Während der großen fehde 1388 und 1389 blieb von den Rachezugen der Dortmunder fast kein Ort des Candfreises verschont. Engelberts Vorgänger Adolph IV. hatte durch seine Heirath mit Margarethe von Cleve die Erbansprüche seiner Nachfolger auf dieses Cand begründet. In den erbitterten Kämpfen Herzog Adolphs VI. (1398—1425) von Cleve=Mark mit seinem jungeren Bruder Gerhard um die Mark Iraten die Dortmunder auf die Seite Gerhards, und für die märkischen Cheile des Candkreises Dortmund kehrten die Verwüstungen der fehde von 1388 wieder. 1 Mach der Vereinigung von Cleve-Mark mit Jülich, Berg und Ravensberg und nach dem Code des letzten Herzogs von Jülich brach 1609 der lanawierige julich-clevische Erbsolgestreit aus, in welchem Brandenburg und Pfalzneuburg sich zunächst über eine gemeinsame Regierung der Grafschaft Mark verständigten, bis 1648 die ausschließlich brandenburgische Herrschaft endgültig anerkannt wurde. Der Resormation wandte sich in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts fast der ganze Kreis zu. Während aber Unfangs sowohl der Kurfürst von Brandenburg als auch der Pfalzgraf von Neuburg offen die lutherische Cehre begünstigten, nahm 1613 der Kurfürst das im Clevischen herrschende resormirte Bekenntniß an, während der junge Pfalzgraf um einer persönlichen Kränkung willen 1614 zur katholischen Kirche übertrat. Der hierdurch geschaffenene confessionelle Gegensatz und die Begünstigung der einen oder der andern Religionspartei machte sich auch in den märkischen Ortschaften des Candkreises während der folgenden Zeit geltend, zumal nun der Pfalzgraf spanische Cruppen ins Cand zog und bald der dreißigjährige Krieg die Spannung noch vermehrte. Spanische Heere waren schon am Ende des 16. Jahrhunderts im Verlauf der niederländischen Kämpfe auch in die clevisch=märkischen Cande eingebrochen, um die Kezerei aus= zurotten, und hatten unsägliche Gräuel verübt.3 Die Katholiken behielten bezw. gewannen die

<sup>1</sup> hauptquelle hierfür Johann Kerchordes Chronif.

<sup>2</sup> Dergleiche von Steinens (III, Seite 301) Bericht qu Satgendortmund.

<sup>3</sup> Schreiben des kaiserlichen Gesandten an den Admiral franz von Mendoza vom 31. October 1598, und Historisch Urragonischer Spiegel von 1599, gedruckt bei von Steinen I, Seite 533—566.

Majorität in den Kirchgemeinden Castrop, Courl, Huckarde und Kirchlinde; sonst blieb der Candkreis fast ausschließlich evangelisch<sup>1</sup>, und erst in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts ist durch die Industrie in folge der Massen-Einwanderung eine erhebliche Verschiebung des confessionellen Zahlenverhältnisse eingetreten. 2

Bis zur Neuordnung der staatlichen Verhältnisse 1816, wo auch der Kreis Dortmund entstand, zersiel die Grafschaft Mark in vierzehn Uemter und einzelne Sondergebiete und es gehörten damals: das Kirchspiel Brackel zum Niederamte Hörde, die Kirchspiele Usseln, Courl und Wickede zum Umte Unna, Castrop und Lütgendortmund zum Oberamte Bochum, Lünen mit Altenlünen und Kirchderne zum Umte Lünen. Mengede mit Bodelschwingh bildete ein besonderes Freigericht.

In folge dieser früheren politischen Eintheilung gehören noch heute die evangelischen Kirchensgemeinden Castrop und Lütgendortmund zur Kreis-Synode Bochum; Usseln, Courl und Wickede zur Kreis-Synode Unna, die übrigen zu Dortmund.





- 1 Uebersicht fiber die Kirchgemeinden augsburgischer Confession des Candfreises im Jahre 1717 bei Cypriani, Bilaria Evangelica (Gotha 1719), Seite 328-330.
  - 2 Statistische Uebersicht in dem Derwaltungsberichte des Candfreises für 1887/88, Seite 6 und 50 51.
  - " von Steinen I, Kapitel 4 ..
- <sup>4</sup> Siegel Engelbert's I., im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde von 1254, Umschrift: Sigil(lum) Engelb(er)ti co(m)itis de Marcha. (Vergleiche: Westfällsche Siegel, I. Heft, 2. Ubtheilung, Cafel XXXII, Nummer 9.)
- <sup>5</sup> Siegel Kunegunde's, der Gemahlin Engelbert's I., im Staatsarchiv zu Coblenz, Urkunde von 1258, Umschrift: S(igillum) Kunegu(n)dis comitisse de Marca. (Vergleiche: ebendaselbst Cafel XLI, Nummer 3.)



Quellen: v. Steinen II, Seite 745-760. Heppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mart, Seite 113 und 114. Sahne, Westfälische Geschlechter, Seite 33.

Die zum heutigen Umte Brackel gehörenden Kirchdörfer Usseln, Courl und Wickede kamen mit ihren Umgebungen als Theile des Unnaer Gebietes von den Grafen von Altena-Isenberg 1243 an die Grafen von der Mark. So erscheint denn Asseln 1249, wo es urkundlich erwähnt wird,\* bereits als märkischer Ort und 1293 Graf Eberhard I. als Lehnsherr über dortige Güter. Trotz-dem übten noch zu märkischer Zeit die Rechtsnachfolger der Isenberger, die Grafen von Limburg, ihr Lehnsrecht über einzelne Asselne Westenachfolger der Isenberger, die Grafen von Limburg, ihr Lehnsrecht über einzelne Usseln Zehen, welches Godert von Usseln vorher besessen hatte. — 1303 ward Usseln von den Unannen des Erzbischofs von Cöln verbrannt. — Die jetzige evangelische Pfarrkirche entstammt dem 14. Jahrhundert. — Die Resormation fand in Usseln seit 1577 durch den Pfarrer Erlemann, welcher noch als katholischer Pastor hierin berufen war, ihre Verbreitung. Im dreißigjährigen Kriege muß die Gemeinde arg zu leiden gehabt haben: sie war von 1636 bis 1641 zur Unterhaltung eines eigenen Pfarrers nicht im Stande.

<sup>1 21</sup> aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche gu Sunen (fiebe unten), 10 cm breit.

<sup>2</sup> Dortmunder Urfundenbuch I, Urfunde 132.

<sup>\*</sup> Ebenda, Urfunde 238.

Der Kirchthurm, über dessen Eingangsthür vor einigen Jahren eine nicht mehr ganz erkennsbare Inschrift' zum Vorschein kam, erregt durch seine gewaltigen Mauern und seine eigenthümliche form die Vermuthung, daß er ursprünglich zu Vertheidigungszwecken, vielleicht (wenn nicht schon früher) als Bergfried der märkischen Grafen gegen die Vortmunder errichtet worden ist.

Den Mittelpunkt des Dorfes Uffeln bildete ursprünglich die Burg, einst der Sitz eines gleich= namigen Geschlechtes,2 dann seit dem 14. Jahrhundert Eigenthum der herren von Wickede und später der von Bronchhorst.

Uls 1598 die spanischen Würgerbanden das märkische Cand verheerten, eroberten sie auch die Burg Usseln und wurden erst im März des folgenden Jahres durch holländische Truppen daraus vertrieden. Bei dieser Gelegenheit fand einer der treulosen Mörder des Grasen Wirich von Dhaun auf Bruch, der spanische Hauptmann Roderigo de Cactuca, der die Burg besehligte, sein blutiges Ende. Um das abgeschlagene Haupt ward auf eine Tischplatte geschrieden: "Dies ist die erste Rache für den Grasen von Bruch." — Die Burg ist jetzt verschwunden, und die dazu gehörigen Güter sind zersplittert. Die Burgstätte heißt noch heute "Auf der Borch", und auch die eingeedeneten früheren Gräben waren dis vor kurzem an dem üppigeren Wiesengrunde erkenndar. Um 1848 fand man, wie es heißt, bei einer Ausschachtung die altersschwarzen Psosten der chemaligen Jugdrücke. Der Bewohner des Burgplatzes hieß 1654 Johann up der Borg. Nach dessen Jehrhundert genossen diese Bewohner des einsachen Häuschens auf dem Burgplatze adlige freiheiten. Herren von Usseln lebten auch im Mittelalter als Patricier in Dortmund.

<sup>5</sup> Uns einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Lünen (fiehe unten).

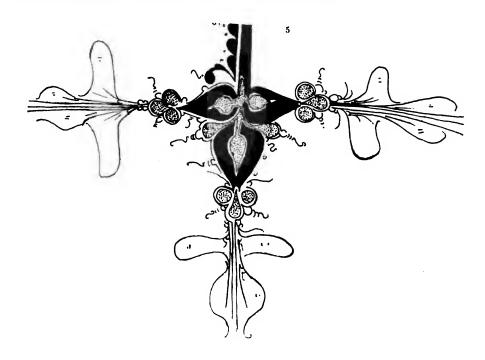

¹ Dielleicht SIT PAX IN XPI NOMINE (friede in Christi Namen!) oder SIT PAX INTRANTIB9 (Der Herr fegne Euren Eingang!)

<sup>2</sup> Albero de Uslen feit 1210. Wilmans, Westfälisches Urfundenbuch III, Personenregister.

<sup>3</sup> Mittheilungen des Herrn Daftor Becker ju Uffeln. . Dortmunder Urfundenbuch I, Register: van Uffeln.

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Affeln.

### Parf Affelu, 8 Kilometer öftlich von Dortmund.

#### Sirde1, evangelisch, Uebergang,



einschiffig, zweijochig, mit gerade geschlossenem, zweijochigem Chor und romanischem Churm.

Kreuzgewölbe im Schiff mit Rippen und Schlußsteinen auf Eckonsolen und profilirten Wanddiensten. Gewölbe im Chor durch Holzdede ersetzt, Wanddienste daselbst rund. Criumphsogen auf romanischem Kämpfergesims.

Strebepfeiler nur in den Mitten der Cangsmauern des Schiffs, ebenso auf der Südseite des Chores.

Thurm mit Portal und romanischem Kreuzgewölbe auf Eckvorlagen. Das obere Geschoff unregelmäßig achteckig auf übergekragten Ecken. Schalllocher mit Mittelsäulen, darüber Rundsenster.

Daß Aeußere durch modernen Quaderputz, insbesondere die früher romanischen Einsgänge durch Renaissanceformen verunstaltet. (Abbildungen Tafel 1.)

- 2 Caufsteine: 1) romanisch, 0,25 m hoch, 0,85 m oberer Durchmesser, schlicht unbenutzt.
  - 2) Renaissance (Rococo), 1,15 m hoch, mit Jahreszahl 1721. (Abbildung umstehend.)
- 2 Wappentaseln, geschnitzt, unterhalb der Orgel angebracht.
- 2 Siguren, Christus und Georg, gothisch, von Holz, über der Kanzel.
- 3 Gloden mit Inschriften 2:
  - 1. Zwischen Lilienfriesbandern, in einer Zeile:

"Uith dem fure bin ich geflaten, Dirich fluter hat mich gaten, in den Namen der hilgen drefatichheit (!) got sie glavet in evichheit." 1601.

Durchmeffer 1,10 m.

2. 1874 in einem Alter von 164 Jahren umgegossen mit hinzusügung der früheren Inschrift: "Gleichwie mein heller Klang durch Luft und Ohren klinget . Also ein gut Gebet zu Gott durch Wolken dringet".

<sup>1</sup> Subte, Weftfalen, Seite 216.

<sup>2</sup> Nach Aufnahme von Dr. Rofe, veröffentlicht in der Dortmunder Teitung, Dezember 1889.

3. Unter breitem Ornamentband, in 5 Zeilen:

Gottes Wort und Cuters Cehr vergehet nun und nimmer mehr.

Unno 1781 hat die Gemeine zu Uffeln mich umgiesen laffen.

J. A. Böving Pastor, Hoffmann, Syberecht Kirchmeis. Ruhrmann, Kellercamp, Vorste. Goden Baumeister, Proviso.

me fudit Christ. Voigt. duc. Cliviae Isselburgensis.

Durchmesser 0,71 m.



Caufftein.



Siegel Adolf's II. von der Mark, im Stadt-Archiv zu Dortmund, Rübel, a. a. G., Aummer 440; von 1328. Umschrift: S(igillum) Adolfi domini de (A)rberch. (Vergleiche: Westfälische Siegel, I. Heft, 2. Abtheilung, Cafel XXXIX, Aummer 6.)

# Usseln.

Ban- u. Kunftdentmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund. Land.



1



Cichtbrud von Römmler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von 21. Endorff, 1890.

2.

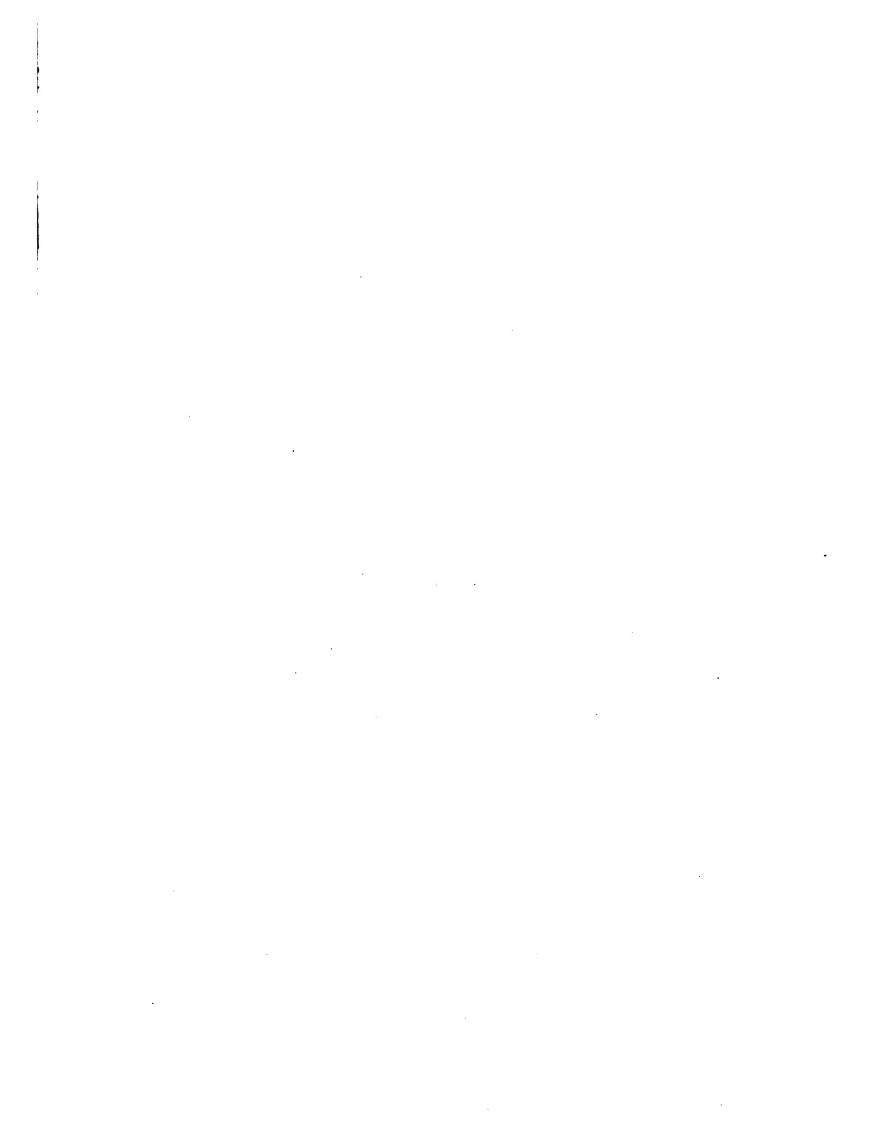



Innerhalb des Mengeder Gebietes bildete unter märkischer Herrschaft das Haus Bodelschwingh mit dem dazu gehörigen Kirchdorfe einen eignen Gerichtsbezirk, der von jeher den mit bestimmten Hoheitsrechten ausgestatteten Herren von Bodelschwingh unterstand. Dieselben besaßen zugleich die Erbvogtei und das Gericht über den Reichshof frohlinde, das Holzrichteramt über den Wald Maisloh (strüher Meinelo) beim Reichshof Huckarde und von der Abtei Werden das Umt eines Hossschulzen zu Marten. Im 14. Jahrhundert wurden sie auch von der Stadt Dortmund mit dem halben, 1408 mit dem ganzen Gerichte Mengede belehnt.

Die Herren von Bodelschwingh, seit 1275 urkundlich nachweisbar, nannten sich anfangs Spekes (Ritter Ernst Speke v. Bod. seit 1330) und bildeten mit den von Westhusen eine familie. Der letzte männliche Nachkomme aus der familie von Bodelschwingh zu Bodelschwingh war Gisbert Wilhelm († 1753). Der Gatte von dessen reichbegüterter Enkelin, freiherr von Plettenbergsheeren, nahm bei seiner Vermählung 1788 den Namen von Bodelschwinghsplettenberg an. Dessen Enkel ist der jetzige Besitzer, Graf (seit 1888) von Bodelschwinghsplettenberg, Kgl. Kammerherr und Erbmarschall der Grafschaft Mark, dem außer Bodelschwingh in den Kreisen Dortmundshörde die Güter Icken (seit 1893) und Rodenberg angehören.

<sup>1</sup> B aus einem Chorbuch der katholischen Kirche gu Sunen (fiehe unten).

<sup>2</sup> Seit 1328 (Dortmunder Urfundenbuch II, Mummer 441).

<sup>8</sup> Siebe unter Mengede.

<sup>4</sup> Und Spede, Sped geschrieben.

Wie in Mengede unter einem Maibaum, d. h. einer Birke, eine Vehmgerichtsstätte sich befand, so stand am Hause Bodelschwingh da, wo sich jest ein alter, sorgfältig gepslegter Weißdorn<sup>1</sup> im Schloßgarten erhebt, einst ein berühmter freistuhl, welchen die Herren von Bodelschwingh als Stuhlherren besetzten. hier fand im 15. Jahrhundert unter anderen der Vervehmungsprocest gegen Herzog Heinrich von Bayern statt.

Im August 1312 stiftete Giselbert Speke, Besitzer von Bodelschwingh, mit Genehmigung des Erzbischofs von Coln, des Propstes von Scheda und des Pfarrers Macharius von Mengede eine Kapelle zu Bodelschwingh. Diese blieb jedoch zur Pfarre von Mengede gehörig und wurde erst zur selbständigen reformirten Pfarrkirche erhoben, als Wessel von Bodelschwingh um 1619 das reformirte Bekenntniß annahm.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Bodelschwingh.

### Dorf Bobelichwingh,

8 Kilometer nordwestlich von Dortmund.

a) Rirde, evangelisch, frühgothisch,



einschiffig, zweijochig, mit Thurm und 5/8 Chor.

Die schmalen Schiffsjoche durch einen Gurtbogen getrennt, deffen Schlußstein mit Rosette verziert.

Kreuzgewölbe mit Rippen auf Consolen, das im Thurm mit Graten.

Strebepfeiler nur in den Mitten des Cangschiffes, sowie an den Eden des Chores.

fenster im Chor zweitheilig, mit Magwert.

Heußeres durch Quaderput verunstaltet, besonders die Gesimsprofile.

<sup>1</sup> Bei v. Steinen 1757 erwähnt als "großer Hagedornen-Strauch in einer nahe bey dem Schloß gelegenen Weyde" (S. 480). Der "Beerbom", wie er heute genannt wird, kann nicht (wie Lindner, Beme, Seite 77 glaubt), der alte Maibaum zu Mengede sein. Aach Chiersch und Richter hat der Beerbom von seinen zahllosen rothen Beeren den Namen erhalten. Allein da der Dorn sonst mundartlich nur dören heißt, so ist vermuthlich die Benennung von einem früheren birdom (Birnbaum) auf den späteren Hagedorn übertragen. Auch bei Arnsberg stand der Freistuhl unter einem Birnbaum.

Inschrift mit Jahreszahl 1697 am Eingange der Südseite.

Rangel, Spätrenaiffance.

- 2 Gloden mit Inschriften.1
  - 1. Unter Ornament in einer Zeile:

#### Maria vocor

Dum traffor, audite, boco bog ab gaudia bite. Anno bni MCCCCCDI (1506) mit Rosetten und Pentagon mit Engel (Evangelist Matthäus). Durchmeffer 0,83 m.

2. Anna bin nch genant wan uch rope so komt tho hant.

Anna d' MDDI (1506). Ornamente wie bei 1. In 4 Pentagonen je ein Evangelistenzeichen. Durchmesser 0,72 m.





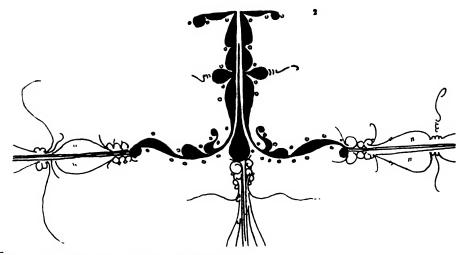

<sup>1</sup> Dergleiche Dr. Rose, Dortmunder Teitung, Dezember 1889.

<sup>2</sup> Uus einem Chorbuch der tatholischen Kirche zu Lünen (fiehe unten).

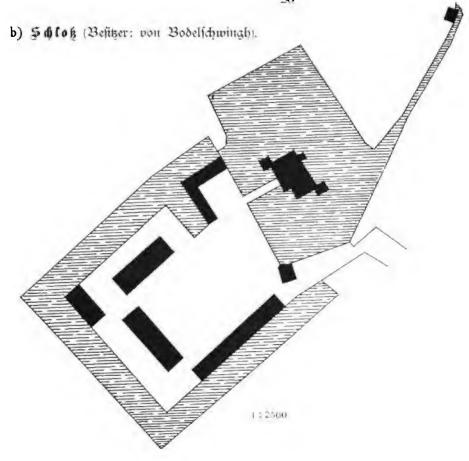

1300 angelegt, 1500 erneuert, Renaissance mit 2 Eckthürmen, Treppenthurm gothisch. (Abbildungen Tafel 2.)

Thorhaus, mit vorgekragtem Dachgeschoß in fachwerk. (Abbildung Tafel 2.) Garteneingang, Renaissance, vermauert.



## Bodelschwingh.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.



Kreis Dortmund . Land.



1.

2.



Lichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben

Zufnahmen von U. Endorff, 1890

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |



Quellen: v. Steinen, IV, Seite 365—374, I, Seite 1819 ff. Heppe, a. a. O., Seite 382; Nachtrag Seite 92. Dortmunder Urkundenbuch I und II, Register: Brackel. Ebenda: van Brakele. Fahne, Westfälische Geschlechter: Brake. Frensdorff, Dortmunder Statuten und Urtheile, Seite XCII ff. Sethe, Urkundliche Entwicklung der Natur der Leibgewinnsgüter, Seite 212. Rive, a. a. O., Seite 75. Sommer, Handbuch über die ältern und neuern bäuerlichen Rechtsverhältnisse, I, 1, Seite 271 und 330. (61 Urkunden und Msc. VII 5731 im Staatsarchiv zu Münster.)

Brackel? wird zuerst erwähnt, als König Abolf 1292 die Reichshöfe Dortmund, Westhofen, Elmenhorst und Brackel an den Erzbischof von Coln verpfändete. König Albrecht bestätigte 1298 und 99 dem Erzbischofe den Besit, 1300 aber übertrug derselbe Herrscher den hof Brackel nebst Elmenhorst's und Westhofen's als Pfand endgültig an den Grafen von der Mark. Noch lange hofften die Cölner Erzbischöfe auf die Rückgewinnung von Brackel: so ließ Erzbischof heinrich 1308 sich von bem Grafen von Eugemburg für den fall, daß derselbe gum Konig gewählt werden wurde, den hof versprechen. Ludwig der Bayer gab wegen der Unbotmäßigkeit des Grafen Engelbert von der Mark den Reichshof 1317 an Graf Dietrich von Cleve, allein ohne nachhaltige Wirkung: der Reichshof blieb märkisch. Alle diese handlungen der Könige bezogen sich nur auf den Reichshof, nicht auf das eigentliche Dorf Brackel, welches vielmehr von alters her zur Grafschaft Dortmund gehörte. Aus dieser Sachlage ergaben sich wiederholt Zwistigkeiten zwischen Graf und Stadt Dortmund einerseits und den märkischen Candesherren andererseits über Hoheitsrechte in Brackel, zumal nun als dritter Gebietstheil des Dorfes die Besitzungen des deutschen Ordens hinzutraten. 1338 ward durch Vergleich die Grafschaft Dortmund ausdrücklich als Gerichtsherrin in Brackel anerkannt und nur das sogenannte Bauerngericht, das bis zu 6 Denaren Buße zuständig war, dem Grafen von der Mark vorbehalten. 5 Tropdem war in der großen fehde 1388 Brackel ein Spielball beider Parteien, und 1419 fand über Gericht und Hoheit in Brackel (und Mengede) ein neuer Vergleich statt. Aber 1451 entbrannte der Streit aufs neue. Die Dortmunder hatten am Brackeler Kirchhofe einen Mann perhaftet; Nicolaus Widensack, der frohn zu hoerde, rief dagegen die Märkischen zum Kampfe auf,

- 1 B aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche in Lunen (fiehe unten).
- 2 Selbst von Historikern öfter verwechselt mit Brakel, Kreis Högter.
- " Un der Grenze des Landfreises Dortmund, nordwestlich von Brechten, zum Cheil schon in der ehemaligen Grafschaft Reclinghausen gelegen. Dgl. Sommer, I, 1 Seite 406-408.
  - 4 Kreis Boerde, öftlich von Bobenfyburg.
  - 5 Dortmunder Urfundenbuch I, Urfunde 534; vergleiche auch Urfunde 582.

die Sturmglode wurde gezogen, und mit dem märkischen Streitruse: "Marke voert hogen moet" stürzte man sich auf die Gegner. Nach langem Kampse siegten die Dortmunder. In größerem Maßstade wiederholten sich die Schlägereien am Kirchweihseste 1467. Die Dortmunder verloren dabei ihre Kahne, welche als Crophäe in der Kirche zu Unna ausgehängt wurde. 1508 legten die Dortsmunder Schützen auf Besehl des Rathes einen Schlagbaum (Rennebaum) nieder, den der Hosschulze zu Brackel im Grafschaftsgebiete am Greveler Damm widerrechtlich hatte aufrichten lassen; auf der Brackeler Malstatt fand die Schlichtung statt. Durch die ganzen Jahre 1536—1564 zogen sich endlose Derhandlungen über Grenzberichtigungen in und um Brackel, Wannbel, Hoerde, Eünen und Buddensburg, und erst 1567 ward durch Vergleich<sup>1</sup> der ganze Ort Brackel märkisch und dem Amte Hoerde einverleibt.

Innerhalb der Gemeinde Brackel bildeten den bedeutendsten Bestandtheil die zum Reichshofe und die zur Ordenscommende gehörigen höfe. Der Reichehof Brackel! bestand aus siebzehn einzelnen Höfen mit Uckerland, gemeinfamen Wäldern und Weiden, die insgefammt von einer Candwehr umschlossen waren. Diese Candwehr mußte nach dem Weisthum von 1299 über den Reichshof Brackel's von den Hofbesitzern gemeinsam unterhalten werden. Die Hofbesitzer selber nannten sich wie in Dortmund freie Reichsleute, "dem Hofesherrn (d. h. dem Grafen von der Mark) und dem obersten hofesherrn (dem Kaiser) getreu". Die hose waren erblich, dursten nur an andere Reichsleute verfauft werden und follten beim Uussterben einer Lamilie an das Reich zurückfallen. Uls Uuffeher über alles Reichsgut, als Holz= und Hofesrichter stand über allen Höfen der erbliche Bestiger des eigentlichen "Reichshofes", der "Hoffchulze". 4 Einmal im Jahre hielt er auf feiner Malstatt auf dem Kirchhofe ein öffentliches Ding ab, zu dem alle Hofeserben erscheinen mußten. Die höhere Gerichtsbarkeit aber blieb auch nach dem Uebergange des Reichshofes an die Mark in den Händen der Grafen bezw. Freigrafen von Dortmund. Alljährlich einmal und nicht mehr ward durch den Arohn von Dortmund der Brackeler Reichsschulze zum Vesting auf dem Wulferich bei Brechten feierlich entboten. Die Reichswaldungen waren die noch heute vorhandenen Wälder im Norden des Dorfes zwischen Bradel und Grevel: das Oftholz, der Buschei, das Westholz und der Königssundern; bavon waren die ersten drei fur die Augung aller Reichsleute in 42 Baben getheilt, der lette dem Schulzen und dem Hofesherrn vorbehalten. Kein Holz durfte gefällt werden, welches nicht vorher mit dem "Scherbeile" gezeichnet war. Dieses Scherbeil, dessen Aufbewahrung früher bei den Reichsleuten umging, wird in einem Reliquienschrank der Kirche noch jetzt ausbewahrt. 5 3m 16. Jahrhundert wurden die Waldungen Eigenthum der mächtig aufgeblühten Ordenscommende Brackel.

Die Deutschardenscommende Brackels, eine der zehn Commenden der Ballei Westfalen, entstand am Ende des 13. Jahrhunderts; 1290 kam zu ihren Besitzungen bereits der Kalthof bei

<sup>1</sup> Gedruckt bei v. Steinen, IV, Seite 377.

<sup>\*</sup> Rübel, Westfälische und niederrheinische Reichshöfe mit einem Dersuche über die Derfassung der Reichsstadt Dortmund. Beiträge II/III, Seite 157 ff.

<sup>\*</sup> v. Steinen, I, Seite 1819-1832.

<sup>4</sup> Der "Schulten-Hof" befindet fich heute im Besitze des Herrn Schulte-Buninghaus. Mittheilung des Herrn Pastor Brader zu Bradel.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach der Mittheilung des Herrn Paftor Brader war stets nur ein Scherbeil, niederdeutsch dey scharbiele (sem.) vorhanden, auch war dessen Ausbewahrung kein Dorrecht des frenkinghofes. Rübels Bemerkungen (a. a. G. Seite 160) find darnach zu verbessern.

<sup>&</sup>quot; Rübel, Die Ordenscommende Brackel, Beitrage II/III, Seite 81 ff.

Cangendreer hingu. Un der Spitze der Commende stand, wie überall, ein Comtur (commendator), welcher die Einkunfte und die Seelforge zu verwalten und die sittliche Oberaufsicht über die Ordensmitglieder auszuüben hatte. Die Besitzungen der Commende vermehrten sich im 14. und 15. Jahrhundert bedeutend. Die Ritter selber, "Gottesritter", trieben Acerbau und geistliche Uebungen. Wie überall, erwarb auch hier der Orden bald das Patronat über die Pfarrfirche, und entweder übernahm ein Ordensbruder die Seelforge oder der Comtur war Patron und Pfarrer zugleich. Der Einfluß des Ordens im Dorfe wuchs durch die von ihm gestifteten Bruderschaften, deren Zwed ein engerer Zusammenschluß der um ihr Seelenheil beforgten Mitglieder war. Zu der S. Clemens= und ber S. Johannes = Bruderschaft, welche schon im 14. Jahrhundert vorhanden waren, kam 1439 die Bruderschaft der Jungfrau Maria, welcher 12 Bauern beitraten; bald darauf wurde als vierte die 5. Untonius-Gilde gegründet. 3m 15. Jahrhundert umfaßten die Besitzungen des deutschen Ordens fast die ganze Umgegend von Brackel. 1562 fiel auch die Oberaufsicht über die Reichswaldungen und als Sinnbild die Verwahrung des Scherbeiles an die Ordensgüter. Die Bedeutung des Ordens fank seit der Reformation. 1544, zu einer Zeit, wo der Dortmunder Rath noch fest am Katholicismus hielt, übertrug der Comtur Bernhard von Schedelich die Bradeler Pfarre an Urnold Rupe. Unfangs den Gottesdienst nach katholischem Ritus verrichtend, begann Rupe 1550, unterstützt vom Reichsschulzen, dem Protestantismus weitere Verbreitung zu verschaffen. Durch ihn ward Brackel der Mittelpunkt der reformatorischen Bewegung in der Grafschaft Dortmund und blieb es auch nach seinem Uebergang unter märkische Hoheit 1567. Die Bemühungen des Candcomturs Dietrich von ber heiben, die Dorsten von Unna und hoerde zum Ginschreiten gegen den Protestantismus in Brackel zu veranlaffen, waren vergebens, da die ganze märkische Aitterschaft der evangelischen Cehre zugethan war. Rupe ftarb 1608. Bei dem Widerstande der Bevölferung überließen die Ordensbrüder nach und nach die kirchlichen Ungelegenheiten ihrer eignen Entwickelung und beschränkten fich auf die Musniegung ihrer bedeutenden Liegenschaften. Comture für Brackel wurden zwar noch bis in den Unfang des 19. Jahrhunderts ernannt, aber sie nahmen ihren Wohnsts außerhalb und übertrugen die Verwaltung und Bewirthschaftung der Ordensguter an Dachter. 1762 ging die Erbschaft der Dacht auf die familie Oberstadt über, welche, als nach der Aufhebung des Deutschen Ordens in den Aheinbundstaaten 1809 die Commende zur Domäne geworden und als solche von Oreußen übernommen war, diese 1821 als freies Eigenthum erstand und seitdem in Besit der Commende verblieben ift.

Uls märkisches Kirchdorf des Niederamtes Hoerde wurde Brackel in eine Oster- und eine Westerbauerschaft eingetheilt. Von den Durchzügen der Spanier und Hollander Ende des 16. Jahr- hunderts hatte Brackel viel zu leiden. Um 25. Upril 1584 machten siebenhundert bayerische Reiter aus ihrem Cager vor Recklinghausen einen räuberischen Einfall in die Gemeinde Brackel, dem von der Bevölkerung, die sich in der Kirche und auf dem Kirchhose vertheidigte, 27 Menschen zum Opfer sielen.



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Brackel.

## Durf Bruckel, 6 Kilometer öftlich von Dortmund.

### a) Airde,1 evangelisch, romanisch,



1:400

dreischiffige, zweisochige hallenkirche (früher Basilika) mit Querschiff.

Chor, frühgothisch, einjochig mit 5/8 Schluß.

Churm, gothisch, mit zurudgesetzten Beschoffen.

Sakristei spätgothisch.

Kreuzgewölbe mit gothisch profilirten Rippen und Schlußsteinen im Schiff und Churmgeschoß. Connengewölbe im nördlichen und südlichen Querschiff. Kreuzgewölbe des Chors mit Rundstabrippen auf Diensten mit romanischen Kapitellen.

Pfeiler quadratisch, mit halbrunden Vorlagen auf der Nordseite des Mittelschiffes; an Stelle der Vorlagen je 2 gekuppelte romanische Säulen in 2 Geschossen auf der Südseite, davon die westlichen erhalten. (Abbildung Cafel 3, 4 und 5.)<sup>2</sup> Die Zwischensäulen bei Ershöhung der Seitenschiffe in spätgothischer Zeit entfernt. Die Kämpfergesimse der Basilika in den Seitenschiffen noch erhalten. Strebepfeiler nur am Chor.

In den Ostwänden der Seitenschiffe tiefe Nischen mit halbrunder innerer Upsis; die nördliche bisher zur Sakristei gezogen. Die Jundamente der früheren, innen halbrunden, außen polygonalen Chorapsis bei den Wiederherstellungsarbeiten 1892 aufgedeckt.

2 Portale auf der Südseite, romanisch, das östliche mit Cympanonverzierung (stark verwitterte Kreuzigungsgruppe). Ein Eingang auf der Nordseite, romanisch, vermauert. Ein Eingang auf der Westseite des Churmes.

fenster zweitheilig, im Schiff und Churm theilweise mit spätgothischem Maßwerk. Die Seitenschifffenster der früheren Basilika und der Nebenapsiden bisher vermauert.

Nische, gothisch, mit Maßwerk, in der Südwand des Chors.

Jahreszahl an der Nordostecke der Sakristei: 1891. MCCCCXCV (1495).

Wand= und Deckenmalerei romanisch und gothisch im Querschiff und Chor. (Abbil-dungen Tafel 4.)

<sup>1</sup> Sabte, Weftfalen, Seite 100.

<sup>2</sup> Derfelbe, Westfalen, Cafel VI.

Causstein, romanisch, mit theilweise erhaltenem Fries, 1605 mit Reliesbarstellungen versehen: 1. Unsbetung der heiligen 3 Könige, 2. Tause Christi, 3. Kreuzigung, 4. Rittersigur und 5. Georg, davon 2. und 3. mit Inschriften: 2. Gat hen prediget dat Evangelium und dopet. 3. Chrishat unse sund am holt getragen. 1605. Höhe 1,0 m, oberer Durchmesser O,80 m. (Abbilsbung Tasel 5.)

Reld, spätgothisch, Kupfer, vergoldet, von 1594, mit Inschriften. 26 cm hoch. (Abbildung Tafel 4.) 2 Siguren, gothisch, von Holz, stark verstümmelt, je 76 cm hoch. Dem Provinzial = Museum zu Münster überwiesen.

- 3 Gloden mit Inschriften:2
  - 1. Unter Cilienfries in 5 Zeilen: Die Brakelisch Baur Klocke.

Als ich funf undt dreisigh Jahr meine Pflicht in acht genommen bin ich endtlich in Gefahr und gar zu dem spalt gekommen nun in nachgesetzter Zeit bin ich wieder neu bereit.

Anno MDCCXII (1712). Darunter Pflanzenornament. Durchmeffer 1,26 m.

2. Unter Reifen mit Rosette und Engelsköpfen in 5 Zeilen:

Brakelische Todten Klocke, umgegossen im Jahre 1738. Johannes Muller, Pastor.

Sobald du hörest meinen Klang so schicke dich zum Kirchengang. Zum Sterben mach dich auch bereit so gibt dir Gott die Seligkeit. Johan Henrich Goslich Johan Henrich Wibbeling Johan Bernd Rensing.

Durchmeffer 0,98 m.

- 3. Don 1844.
- b) Commende (Johanniter=) (Befitzer: Oberstadt).
- Sachwerthaus mit steinerner Wendeltreppe und 2 Kaminen mit Wappen, darunter das der Commende mit Kreuz und Doppeladler.
- Kaseltren3<sup>3</sup>, spätgothisch, Stab 17 cm breit, gestickt mit Kreuzigungsgruppe, darüber Wappenschild mit Kelch.
  - 1 Dergleiche: Ludorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Dortmund-Stadt, Seite 35, Cafel 22.
  - 2 Dergleiche: Dr. Abfe, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.
  - 3 Dergleiche: Eudorff, Ban- und Kunftdenkmäler von Westfalen, Kreis Dortmund-Stadt, Seite 44, Cafel 44.



## Brackel.

Bau- u. Kunftdentmaler von Westfalen.







1.

2



Lichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von A. Endorff, 1890|93.

Kirche:

¥., • \*, 19 .

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen. Kreis Dortmund . Land.

Kirche:

Aufnahmen von U. Ludorff und Sifder, Barmen, 1890-93.

1. und 2. Schnitte; 1) 3., 4., 6. und 7. Wands und Deckenmalerci; 2) 5. Kelch; 8. Pfeilerdetail. 8) 1, 1:400. 2) 1:5. 3) 1:50.

Cliches von Dr. E. Albert & Co., Munchen.

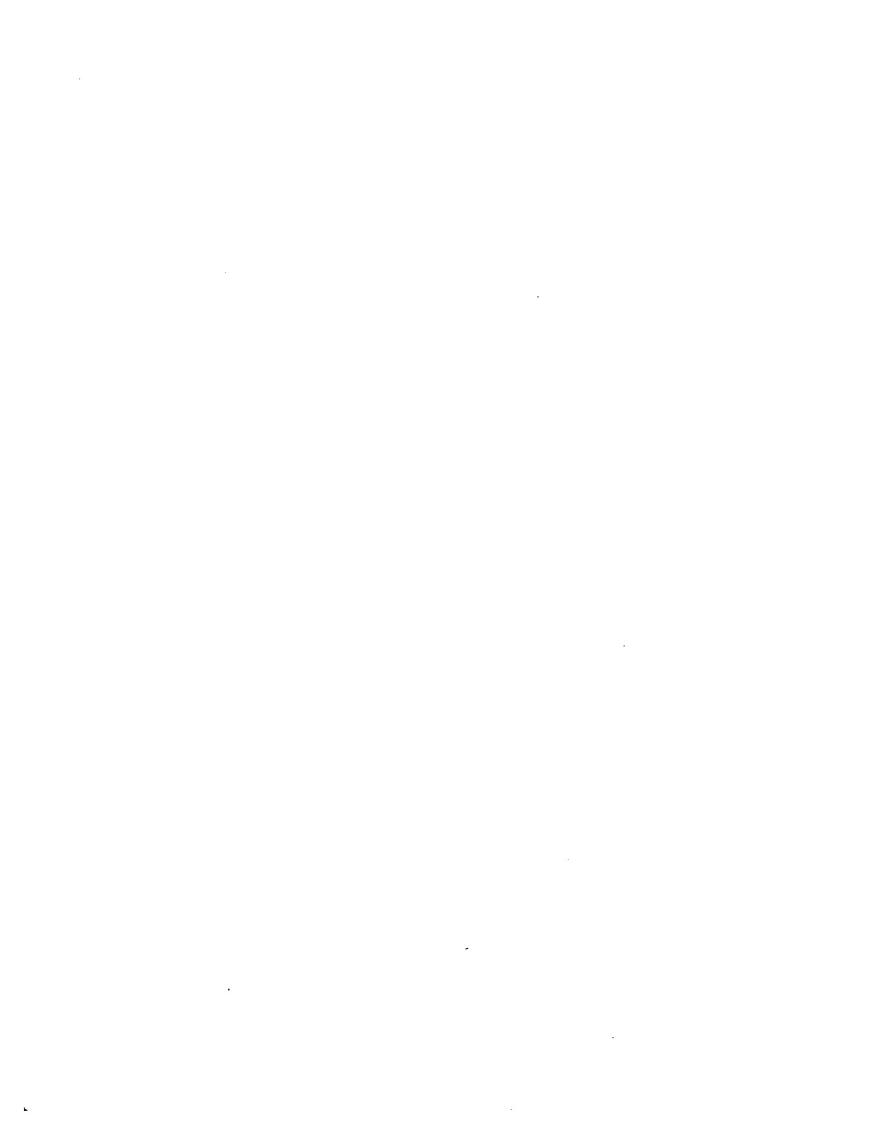

Kreis Dortmund. Land.

Bau. u. Kunftdenkmaler von Weftfalen



Unfnahmen von U. Eudorff, 1890.

Cichtbrud von Admnifer & Jonas, Dresben.

Kirche: 1. Caufstein; 2. Pfeilerdetail.

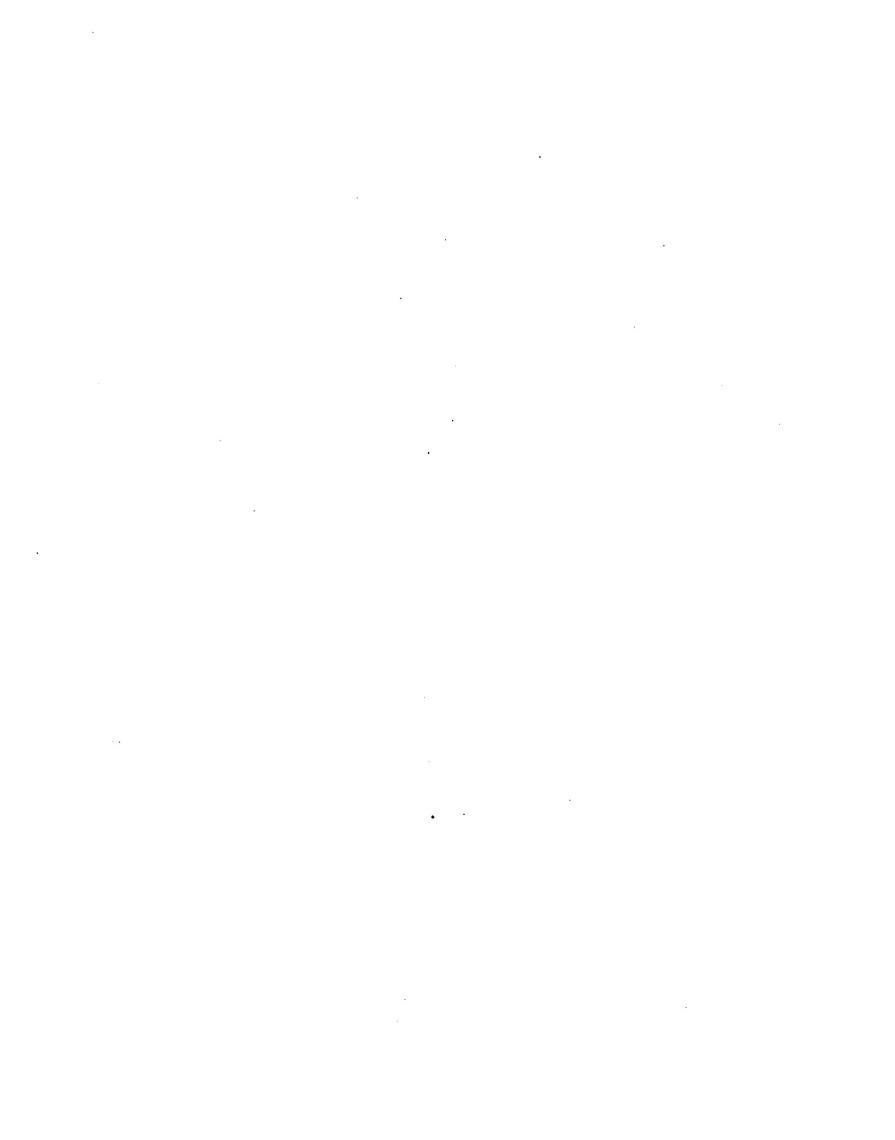



Seit dem Uebergange von Brackel an die Mark (1567) war Brechten das einzige Kirchdorf der Grafschaft Dortmund. Die Gründung der Kirche zu Brechten führte die Sage entweder auf Karl den Großen zurück, dessen Wappen noch in den beiden am Seitenportal eingehauenen Cilien erkennbar sei, oder auf eine Königin von Schottland, welche dieselbe zur Erinnerung an ihren 1254 bei Brechten gefallenen Gatten gestiftet habe. Aus der Chatsache, daß die Aebtissin von Essen sem Grafen von Dortmund) das Patronat über diese Kirche besaß, folgerte man, daß die damalige Aebtissin eine Derwandte dieser sagenhaften Königin gewesen sei. Die Brechtener Kirche ward 1376 die Mutterstrucke der Stadtkirche zu Cünen, welche erst 1652 selbständig ward.

Auf dem **Wultusskampe**, später Wulferich genannt, einer haide südlich von Brechten, fand 1254 zwischen dem Erzbischofe von Cöln und seinen Gegnern ein blutiger Kampf um die herzogssewalt in Westfalen statt. Uuf der Seite des Erzbischofes, des herzogs von Westfalen, stand sein Schwager, der Graf von der Mark, ihnen gegenüber die Bischöfe von Paderborn und Osnabrück und herzog Albert I. von Sachsen, die alle persönlich am Kampfe theilnahmen. Der Erzbischof siegte, Bischof Simon von Paderborn wurde gefangen. Ein Theil der gefallenen Ritter wurde in Altenlünen bestattet, die Mehrzahl der Erschlagenen aber auf dem Kirchhofe zu Brechten, dessen ungewöhnliche höhe die Sage auf die Masse Gefallenen zurücksührte. 1490 fand man in einem

<sup>1</sup> B aus einem Chorbuch der fatholischen Kirche zu Lünen (fiehe unten).

<sup>2</sup> Grauert, a. a. O. Seine Ergebniffe werden von Lindner, Die Deme, Seite 337 ff. im wesentlichen bestätigt.

Baume bei Brechten das Gerippe eines Geharnischten aus jener Schlacht versteckt. Noch im 16. Jahr= hundert hieß das Schlachtfeld die Streitfeldshaide.

Bei Brechten, vielleicht auf dem Wulveskampe, stand einer der sieben freistühle der Grafsschaft Dortmund. Auf dem Wulserich fand auch während des Mittelalters alljährlich ein "Desting", ein Bezirksgericht, für die Bauern von Brackel und Brechten statt. Die Cadung erfolgte durch den Dortmunder frohn unter bestimmten förmlichkeiten mit gezogenem Schwerte und dem altdeutschen Alarmruse wöpene id!" Der Dortmunder Richter hegte und leitete das Gericht. Auch die drei "Sattelhäse" der Grafschaft Dortmund zu Gahmen, Osthoff und Cippholthausen sowie die Bewohner von Schüren hielten auf dem Wulserich ihr eigenes Desting ab und zwar die ersten beiden noch zu einer Zeit, als sie politisch bereits zur Mark gehörten. Somit war der Wulveskamp ursprünglich zweisellos die alte Gaugerichtsstätte für die ganze Grafschaft Dortmund, und von ihm wurde nur die höhere Gerichtsbarkeit schon früh in die Mauern der Stadt verlegt. Erst später ward auch das Vesting nach der Malstatt unter der Cinde am Königshofe sibertragen, und noch die Jahre 1803 rief dort der Frohn, sein Schwert schwingend, ganz nach der Brechtener formel die Wortes:

O weh! o weh! o Wapen! Uwer Schüren unde Brakel! Alle, de unner diffem Swerte stohn, De sind düssem Swerte unterthon! We klagen well, de klage vast!

Der Wulveskamp wurde noch im 16. Jahrhundert von den Dortmundern als Gemeindeweide angesehen, und die Schützen machten dorthin jährlich ihren Auszug.

Das Schloß Buttenburg, unterhalb Cünen an der Cippe, bei Cippholthausen, lag hart an der Dortmunder Grenze auf märkischem Cehnsgrunde. Vor. der Gründung von Neulünen unterstand dies Gebiet der Dortmunder Herrschaft. Noch heute sind Schloß Buddenburg mit Cippholthausen nach Brechten eingepfarrt, obwohl die Herren von frydag in der näheren Kirche zu Cünen beigesetzt wurden. Um 1293 erbauten die Brüder Gottschalf und Gottsried Budde und deren Sippe in Cippholthausen ein befestigtes Haus, das sie nach ihrem Namen Buddenburg benannten. Sie mußten dasselbe aber in dem genannten Jahre auf Verlangen der Grafen Herbord von Dortmund und Eberhard von der Mark niederreißen und wurden für die Kosten und das Versprechen, keine Besestigung hier wieder aufzusühren, von der Stadt Dortmund durch eine Geldsumme schadlos gehalten. Bei der Urkunde hierüber war auch Dietrich Vridach, Gaugraf in Unna, zugegen. Schon 1340s aber erscheint die Buddenborch wieder und zwar im Besitze von Eberhard Vridach, der sich nach ihr zubenennt. 1349 verpstichtete sich Eberhard Vridach von der Buddenburg sammt seinen sechs Söhnen, seine Burg dem Grafen und der Stadt Dortmund gegenüber als Offenhaus zu halten. Seitdem ist die den heutigen Tag das Schloß im Besitze der Freiherren von frydag geblieben, und es liegt hier das überaus seltene Betspiel vor, daß sich ein Besitzthum über 500 Jahre lang innerhalb des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aübel, Beiträge II/III, 167 ff. Das bei fahne, Dortmund Ar. 178 ungenau abgedruckte Weisthum über das Gericht auf dem Wulferich (Original, Pergamentrolle, im Dortmunder Stadt-Urchiv Ar. 897 n) stammt aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

<sup>2</sup> Niederdentsche form des mittelhochdeutschen wafen! 3 Chierich, Die Dehmlinde bei Dortmund, Seite 12.

<sup>4</sup> Dortmunder Urfundenbuch I, Urfunde 237.

<sup>5</sup> Dortmunder Urkundenbuch, Urkunde 539. Die familie Oridag ift seit 1198 in der Gegend urkundlich nachweisbar.

nämlichen Geschlechtes unmittelbar vom Vater auf den Sohn vererbt hat. 1547 nahmen 3000 Candsknechte aus dem Stift Essen, welche die Gegend verheerten, das Schloß ein. Bis zum Unfange dieses Jahrhunderts ernannten die Herren von frydag für ihre Herrschaft, welcher auch das Vorf Cippholthausen unterstand, einen eigenen Richter, von dessen Spruch die Berufung anfangs an den Rath von Cünen, seit 1753 an das Candgericht Unna erging. 1845 ist das Schloß Buddenburg neu erbaut.

Lindenharst, inmitten der alten Grafschaft Dortmund gelegen, ist als Stammsitz der Grasen von Dortmund bemerkenswerth. In der Kapelle,8 von welcher nur der Churm mit den Glocken noch erhalten ist, ward 1534 auch die letzte Gräsin Katharina begraben. Während der Fehde 1589 ward der Churm der Kapelle von den feinden der Dortmunder zu einem sesten Bollwerk umgeschaffen und dieses unter den Besehl des Burggrafen von Stromberg gestellt.4



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Brechten.

### 1. Porf Brechten,

7 Kilometer nördlich von Dortmund.

Sirdes, evangelisch, Uebergang,



1:400

dreischiffige, zweijochige hallenkirche mit gerade geschlossenem Chor, romanischem Churm und spätgothischer, zweijochiger Sakristei an der Nordseite.

Kreuzgewölbe im Mittelschiff mit runden, durch Rosetten verzierten Rippen und Schlußringen. Kuppelartige Connengewölbe mit auslaufenden Stichkappen in den Seitenschiffen.
Kuppelgewölbe im Chor. Kreuzgewölbe mit Rippen in der Sakristei. Kreuzgewölbe im
Thurm zwischen spisbogigen Schildbögen. Der spisbogige Scheidebogen daselbst auf profilirtem
Kämpfer.

<sup>1</sup> Mittheilung des herrn W. von Bonin zu Duffeldorf.

<sup>2</sup> Wefthoff, Seite 460 (Buddelburg).

<sup>3</sup> fahne, Dortmund IV, Seite 71.

<sup>4</sup> Westhoff, Seite 269.

<sup>5</sup> Eübte, Weftfalen, Seite 199.

Pfeiler freuzsörmig mit Ecsfäulen, letztere durch reichgegliederte Linge verziert. Die Vorlagen der Chorabschlußpfeiler halbkreissörmig. Runde Säulenvorlagen, in der Mitte jedes Joches der Seitenschiffe. Kapitelle der Pfeiler mit Blattwerk, das des nördlichen Chorabschlußpfeilers mit dreifacher Fratze. (Ubbildung Tafel 7.)

Portal des Churmes romanisch. (Abbildung Cafel 7.) Portale des Schiffes erneuert, das der Südseite in gleicher Ausbildung wie das frühere zu Castrop. (Abbildung Casel 10.)

fenster mit schwachem Spitzbogen, im Chor zweis bezw. dreitheilig mit Maßwerk. Die Rundsenster der Westseite außen vermauert, innen mit Rundstab. Die Schalllöcher des Thurmes rundbogig mit Mittelsäulchen.

Nischen in der Nord= und Südwand des Churmes spitzbogig.

Grabnische im nördlichen Seitenschiff mit seitlichen Vertiefungen. (Abbildung Tafel 7.) Eisenen an der Ostwand des Chors und am Obergeschoß des Thurmes, die des letzteren durch Bogensries verbunden, das hauptgesims und die 4 Giebel mit achteckigem helm tragend. Bogensries unterhalb des östlichen Chorsensters, 99 cm hoch, auf verschiedenartig gebildeten Consolen. Im mittleren Bogen eine Rosette und die

Inschrift: Henricus de Essende paravit me.2

## ITME benricusdeessendeparau

Inschrift am nördlichen Schiffpfeiler durch Tünche unleserlich.

Caufftein8, Uebergang, erneuert, mit 6 spitbogigen, ungleich breiten Urkaden und Reliefs:

Christus am Kreuze, Maria, Johannes, Cause Christi und Mariä Verkündigung. <sub>1,04</sub> m hoch, 0,96 m oberer Durchmesser. (Abbildung Casel 8.)

- 2 Gloden mit Inschriften:4
  - 1. Zwischen strickartigen Reifen 1 Zeile:

Anno +  $b\bar{n}i$  + inccccli (1451)  $id\hat{y}$  + ivor + brouve + bei + leuendigen + bunde + beforege + bei + boiden + loopen + loope

2. Sum tuba brechtensis do signaq3 clara tonando ut Christi cultum me resonante petant, auribus attentis capiant puroq3 in corde reservant (!) verbum. Tunc illis vita beata manet. Scotus Baeck pastor. Joh. Hollermann, Jurgen Frilinckhaus, Reinolt Herentei, provisores. M. Antonius Paris me fecit.

Jost Wessel von Freitag zur Buddenborg (Mappen) Catharina Margaretha von Bodelschwing

verziert durch Bänder, Crucifire und Muttergottesbild. Durchmesser I,20 m.

<sup>1</sup> Eubte, Wenfalen, Cafel XII.

<sup>2</sup> Derfelbe, Seite 200.

Berfelbe, Seite 374 und Cafel XVI.

<sup>4</sup> Dergleiche: Dr. Rose, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.

### 2. Dorf Lindenhorft,

5 Kilometer nordlich von Dortmund.

Airathurm, romanisch,



Schallfenster mit Mittelfaulchen.

Rest der ehemaligen Kirche zur Schule benutzt.

### 3 Gloden.

- 1. und 2. mit rückwärts zu lesenden, gothischen Inschriften von 1405: batum. anno. dni. m°. cccc°. w°. m. raia. dni. et in honore. ste. joaig. vaptiste. Durchmesser 0,80 m und 0,88 m.
- 3. ohne Inschrift. Durchmesser 0,65 m.

### 3. Baug Buddenburg, 12 Kilometer nördlich von Dortmund.

Mittergut (Besitzer: von frydag).

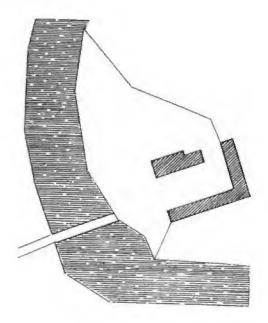

Į:2500

Jetzige Gebäude neu.

2 Cruben, Renaissance, 17. Jahrhundert, mit Eisenbeschlag. Geschliffene Glaspotale.

Dergleiche: Dr. Abfe, Dortmunder Zeitung, Dezember (899.

|   | No. |
|---|-----|
|   |     |
|   | ·   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
|   | ·   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |

# Brechten.

Baue u. Runstdenkmaler von Westfalen.



.Kreis Dortmund . Cand.



Aufnahmen von A. Endorff, 1890.

Eldftbrud von Admmler & Jonas, Dresben

Kirche: 1. Sūdostanficht; 2. Innenanficht.

•  Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.



Kirche:

| _ |     |   | - |
|---|-----|---|---|
|   |     | · |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     | • |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   | igo |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |

Kreis Dortmund.Kand.

# Brechten.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.





Aufnahmen von A. Eudorff, 1890.

Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Rirche: Caufftein.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

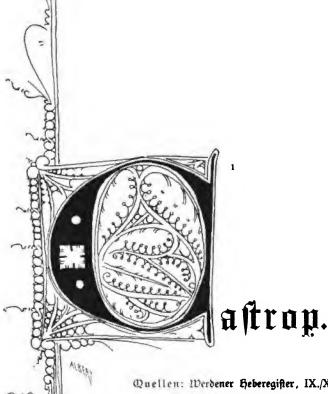

Quellen: Werdener Heberegister, IX./X. Jahrhundert, gedruckt bei Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Niederrheins, II, Seite 209 ff. v. Steinen, III, Seite 701—764
Sethe, a. a. O., Unhang Seite 227 und sonst vielsach im Unhang. Rive, Seite 89.
Sommer, I, 1, Seite 274, 352 und sonst; 2, Seite 5. Darpe, Geschichte der Stadt Bochum. I. Bochum im Mittelalter. 1888. fahne, Weststlisse Geschlechter: Castrop und Overcastrop. Heppe, Seite 338—341. — Handschriftliche "Chronik der Stadt

Caftrop", aus einer alteren (vom Pfarrer Ludwig Küpper 1820 begonnenen, vom Beigeordneten Greve 1821—1832 fortgesetzten) zusammengestellt 1839, von verschiedenen Händen bis 1842, zum Cheil (sehr lückenhaft) bis 1880 alphabetisch fortgeführt. Auf dem Umte zu Castrop befindlich.

Den ältesten Bestandtheil von Castrop bildete ein Reichshof, welcher bereits in karolingischer Zeit bestand. Schon um das Jahr 900 werden ferner Besitzungen des Klosters Werden in Castrop (Castorp), Mengebe (Mengithi), Kirchstnde (Linni), Darstfeld (Dorstidvelde) und Schebe (Scethe, dessen Uame noch jetzt in Haus Schabeburg erhalten ist) erwähnt. Schon damals scheint Castrop mit der ganzen Umgegend zum Grafschaftsbezirfe Bochum gehört zu haben. Im 12. Jahrhunderts besaß die Abtei Deutz Hörige zu Castrop, und der Hof zu Obercastrop unterstand damals dem Wersdener Schulzen des Abdinghoses bei Waltrop. Auch das 1193 gegründete Katharinenkloster zu Dortsmund verfügte seit dem 13. Jahrhundert über Besitzungen in Castrop. Der Reichshof Castrop ward gegen Ende des 12. Jahrhunderts vom Reiche an die Grafen von Cleve, 1316 von diesen für 600 Mark Silber an die Herren von Strünckede verpfändet und erst 1470 von den Herzogen von Cleves Mark wieder der Gerichtsbarkeit derselben entzogen. Für geringere Sachen unterstanden noch das

<sup>1</sup> C aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche zu Sunen (fiebe unten).

<sup>2</sup> Darpe, Seite 11. 2 Ebd. 3u Seite 17 und 18.

<sup>4</sup> Dortmunder Urfundenbuch I: Caftrop.

achtzehnte Jahrhundert hindurch die Castroper Hosesleute einem besondern Hosesrichter. Die übrige "Herrschaft Castrop" scheint von einem gleichnamigen Rittergeschlechte1 frühzeitig an die Herren von Strunckede übergegangen zu sein und bildete auch noch zu märkischer Zeit (seit 1243) mit ihren Umgebungen einen in fich abgeschloffenen Bezirk. Die herren von Strundede ließen zwar dem Orte das eigene Gericht, welches er befaß, schufen jedoch eine Berufungsinstang zu Strundede, weswegen in Castrop während des Mittelalters für Berufungen die Redewendung entstand "Ich will dat vam Torne to Strünckede hören." 2 Schon 1263 aber begab sich Gerlach von Strünckede, weil er mit allen seinen Burgmannen sich nicht gegen seine umwohnenden Gegner vertheidigen konnte, unter den Schut des Grafen Dietrich von Cleve und erklärte demfelben gegenüber sein Schloß zum Offenhause. 1396 entzog Graf Udolf II. von Cleve den herren von Strundede das Gericht Castrop, belehnte jedoch Bernd von Strünckede alsbald aufs neue damit. Uls aber 1418 der Reichsritter Godert von Strünckede wegen verschiedener, besonders gegen das Stift Cappenberg verübter Räubereien in die Reichsacht erklärt und herzog Udolf von Cleve-Mark mit der Execution beauftragt wurde, entzog derfelbe das Bericht Strünckede den Besitzern abermals und verleibte es dem Umte Bochum ein. 1426 erfolgte eine Aussohnung des Bergogs mit den sieben Brüdern von Strunckede: die letzteren behielten den hof zu Mengede; der hof Castrop dagegen sammt dem Dorfe, dem niederen und hohen Berichte und der Berrlichkeit blieb in der Hand des Berzogs. Zwar erhielten tropdem 1438 die Strünkeder ihre Hoheit über Caftrop porübergehend zurud, allein nach mehrfachem Wechfel ward im 16. Jahrhundert auch das Gericht ihnen wieder genommen. 1645 gelangte Konrad, freiherr von Strünckede, wieder in Befitz desselben. Zwar verfügte auf Bitten der Candstände schon 1648 Kurfürst Friedrich Wilhelm die Befeitigung dieses Sondergerichtes, allein auf eine Beschwerde Konrads von Strünckede entschied das kaiserliche Kammergericht [68], daß die Erben von Strünckede in ihrem Gericht zu schützen seien. 1714 ward freiherr Johann Konrad zu Strundede wieder in den Besitz des niederen Gerichtes eingesetzt. Man unterschied seitdem ein Altes und ein Neues Gericht Castrop. Jedes derselben umfaßte verschiedene haushaltungen in den einzelnen Gemeinden des heutigen Umtes Castrop.8 Der Udel mit seinen Ceuten unterstand diesem Gerichte nicht. 1816 ward Castrop dem Candgerichte zu Dortmund, 1837 auf Untrag dem leichter erreichbaren Candgerichte zu Bochum unterstellt und erhielt 1879 ein eigenes Umtsgericht.

Aus dem ehemaligen Reichshofe Castrop hat sich als privilegirter Bestandtheil desselben die sogenannte "Freiheit", die spätere "Stadt" Castrop entwickelt. Als die vier ältesten höfe der Freiheit galten noch 1724: der Althof, Kalthof, Endenpoth und Diekhof, von welchen die beiden ersten noch erhalten waren. 1470 erhielt Castrop Bürgerrechte und wurde seitdem durch Bürgermeister und Rath regiert.

Bis 1724 bestand der Magistrat aus zwei Bürgermeistern, einigen Rathsherren und zwei Vorstehern. Seit dem Code des einen Bürgermeisters 1724 wurde fortan nur ein einziger ernannt. Eine eigentliche Stadt war Castrop nie. Aathhaus, Chore und Wälle sehlten. Die Rathsversammslungen fanden auf dem katholischen Kirchhofe statt, wo auch die Kämmereis Rechnung abgenommen

¹ fahne, a. a. B. Ritter Sibodo von Caftrop 1277 bei Wilmans, Westfälisches Urfundenbuch III, 1034.

<sup>2</sup> v. Steinen, III, qu Seite 701. 3 Benaueres bei v. Steinen, Seite 709.

<sup>4</sup> Das Wappen der freiheit Castrop (angeblich seit 1470) war ein schwarzes Undreaskreuz auf weißem Grunde. Das älteste erhaltene "Stadtstegel" trägt die Umschrift: Die Freiheidt Casterop. 1638. (Die Namensform Casterop ist eine willkürliche Uenderung.)

wurde. 1844 ward Caftrop der neuen Candgemeinde-Ordnung unterstellt und seitdem durch Amtmanner verwaltet.

Der 1594 durch den Prediger Herdinghaus begonnenen Reformation wurde 1622 zur Zeit ber spanischen Invasion vorübergehend wieder ein Ende gemacht. Unter brandenburgischer Regierung erhielten die Cutheraner zwar nach 1643 ihre freie Religionsübung, jedoch nicht die Kirche zurück. 1674 ertheilte ihnen der große Kurfürst und 1696 nochmals sein Nachsolger die Erlaubniß zum Bau einer neuen Kirche; dieselbe wurde wegen der kriegerischen Zeit erst 1700 in Ungriff genommen und 1702 vollendet. 1693 hatte sich die kurz vorher entstandene reformirte Gemeinde eine eigene Kirche erbaut. 1 Die Vereinigung der beiden evangelischen Gemeinden erfolgte 1826, der Bau einer neuen evangelischen Kirche 1880/81, unmittelbar hinter (nördlich) der alten, welche abgebrochen wurde. Don ben ehemaligen Rittergutern des heutigen Umtes Castrop? find als solche eingegangen: Alftebe. ein früher gräflich limburgisches Lehen, ferner der **Blingelerhof,** haus Castrop, einst das Schloß der Herren von Castrops, sowie Haus Golbschmieding und Schabeburg. Erhalten ist nur noch ein einziger alter Ritterfitz: Haus **Giefenherg,** an der Westgrenze des Kreises in der Gemeinde Giesen= berg gelegen, das Stammschloß der herren von Giesenberg, welche bereits im 13. Jahrhundert genannt werden. Nach dem Aussterben dieser familie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts kam das Schloß durch Vermächtniß an die Herren von Westerholt, welche nun nach demselben sich zubenannter. Noch jett ift die gräfliche familie dieses Namens im Besity.

Das Paus Golbschmiedings, ein märkisches Cehen, noch im 13. Jahrhundert im Besitze der familie von Goldschmieding, 1381 in dem Henrichs von Alstede, später Eigenthum der Herren von Ovelacker, kam durch Heirath an Johann von Schele zu Rechen, dessen Nachkommen noch um die Mitte des 18: Jahrhunderts hier lebten. 1871 gelangte das Gut durch Kauf aus dem Besitze des freiherrn von Rump, genannt von Schade-Ahausen, zu Dellwig bei Marten in die Hand des Herrn Mulvany zu Düsseldorf und nach dem Tode desselben 1885 an dessen Sohn, den britischen Konsul Th. R. Mulvany, den jetzigen Besitzer.

<sup>5</sup> Uns einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Sunen (fiehe unten).



<sup>1 1828</sup> verkauft und abgebrochen. 2 v. Steinen, a. a. O.

<sup>3</sup> Die Grundmauern diefer "Burg" glaubte man noch 1724 im Garten der reformirten Gemeinde nachweisen 3u konnen.

<sup>\*</sup> v. Steinen III, 753. Sahne, Westfälische Geschlechter: Goldschmieding. Dortmunder Urkundenbuch, Register: Goldschmieding.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Castrop.

### 1. Stadt Caftrop,

11 Kilometer nordweftlich von Dortmund.

#### a) &irde1, fatholisch, romanisch und Uebergang,



dreischiffige, einjochige Hallenkirche mit Querschiff, Churm und quadratischem Chor, dessen Upsis innen rund, außen mit 3 Seiten des Uchtecks; die halbkreisförmigen Seitenapsiden außen gerade geschlossen.

Thurm und füdliches Seitenschiff zum Unschluß eines Neubaues entfernt.

Das achttheilige Chorgewölbe mit Schlußring und hängendem Schlußstein. Die Rundsstadrippen in den Kreuzgewölben des Mittels und Querschiffs mit Ringen und Scheiben versiert. Im Seitenschiff kuppelartige Connen mit Gratansätzen.

Die spitzbogigen Cangs- und Quergurte rechteckig mit halbkreisförmigen Vorlagen in den hauptschiffen, mit geraden in dem Seitenschiff.

Die Pfeiler freuzförmig mit runden Ecfaulen und halbrunden Vorlagen. In den Mitten der Seitenschiffs und Querschiffwände unbenutzte Pfeilervorlagen.

Pfeilerkapitelle mit reichem Blattwerk. (Abbildung Tafel 9 und 10.)

Chor- und Seitenschiffwände mit Blendbogen.

Mische im nördlichen Querschiff, dreieckig geschlossen. Desgleichen im Chor.

Fenster mit innerem und äußerem Blendbogen, in den Apsiden und im Chor rundsbogig, die übrigen spitzbogig und paarweise gestellt. Ein Aundsenster im nördlichen Quersschiff. Halbrundes Portalfenster der Südseite mit Aundbogenmaßwerk entferm. (Abbildung Tafel 10.)

Portal, rundbogig, mit Ecffäulen, gerade abgedeckt, im nördlichen Seitenschiff. Die Reste des reicher ausgebildeten Südportals dem Provinzial-Museum überwiesen. (Abbildung Cafel 10).

Querschiffgiebel der Grundriffanordnung nicht entsprechend.

Satramentshäuschen, spätgothisch, freistehend, auf der Nordseite des Chores, quadratisch, mit reichem achttheiligen Kialenausbau. (Abbildung Tafel 11.)

Monstranz, spätgothisch, silbervergoldet mit reicher Ausbildung, 0,69 m hoch. (Abbildung Cafel 11.)

<sup>1</sup> Subte, Westfalen, Seite 201, Cafel XVL

- 4 Gloden 1, beim Umbau durch neue erfett.
  - 1-3 eingeschmolzen.
  - 4 für die filialkirche zu Börnig bestimmt. Zwischen Spitzenornamenten und Rankenband vierzeilige Inschrift:
  - † Defunctos ploro vivos voco fulgura frango. Dedicata beatae Mariae virgini † R. D. Martinus Borchardius pro tempore pastor in Castrop hanc campanam renovari curavit, uti † et J. Bertholdt zu Frolinden et G. Schulte zu Biegeibieg provisores ecclesiae, egregy ecclesiae catholicae: † Romanae fautores et defensores Joannes Paris me fecit anno 1643: Darunter 3 Medaillons mit Madonna, Crucifir und Kreu3.
  - b) Rirde, evangelisch, neu.
- 2 Weintannen, Spätrenaissance von Zinn, unbedeutend, unbenutt.
  - c) Sans Caftrop, Renaissance von 1705, unbedeutend.



#### 2. Haug Golbidimiebing

(Besitzer: Mulvany),

hauptgebäude, Renaissance. unbedeutend, Rest eines runden Eckthurmes.



<sup>1</sup> Die Inschriften fiehe: Dr. Rose, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.

Ramin, Renaissance von 1597, 3,50 m lang, 0,86 m tief; mit Wappen von Schell und Overlake; Inschrift Soli deo gloria und die Jahreszahl; reicher Reliefschmuck mit erläuternden Inschriften. (Abbildungen Tafel 12 und nachstehend.)



Seitenanficht der Kaminkragsteine.

# 3. Bauericaft Bestrich, 12 Kilometer westlich von Dortmund.

### Privatbefit.

(Wortmann:)

Mörser, Renaissance, von Bronze, 131/2 cm hoch, mit Inschrift: Jhesus Maria 1547.



Bau- u. Kunftdenkmäler von Weftfalen.









Cichtorud von Rommiler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von A. Ludorff, 1890.

. \*\*

## Castrop.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.



Clichés von Dr. E. Albert & Co., Munchen.

Aufnahmen von U. Cudorff 1890 und C. Baumann, Dortmund.

## Katholische Kirche:

1. Pfeilerkapitelle und Details des Südportals; 2. Querschnitt;1) 3. Südwestansicht; 4. Südportal.

|   |   |   | , An |   |  |
|---|---|---|------|---|--|
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      | ÷ |  |
|   | 3 | , |      |   |  |
| - |   |   |      | · |  |
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |
| - |   |   |      |   |  |
|   |   |   |      |   |  |

### Castrop.

Bau. u. Kunftdentmaler von Weftfalen.







1. Cichibrud von Römmler & Jonas, Dresden.

2. Unfnahmen von U. Endorff, 1890.

Katholische Kirche: 1. Sakramentshäuschen; Monstranz.

|   |   |   | ÷ |  |     |
|---|---|---|---|--|-----|
|   |   |   |   |  |     |
| • | • |   |   |  | \$1 |
|   |   | • |   |  |     |
|   |   |   |   |  |     |
|   |   |   |   |  |     |
|   |   |   |   |  |     |
|   |   |   |   |  |     |

# Goldschmieding.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.

Kreis Dortmund . Land.



Cichibrud von Rommler & Jonas, Dresden.

Aufnahme von U. Endorff, 1890

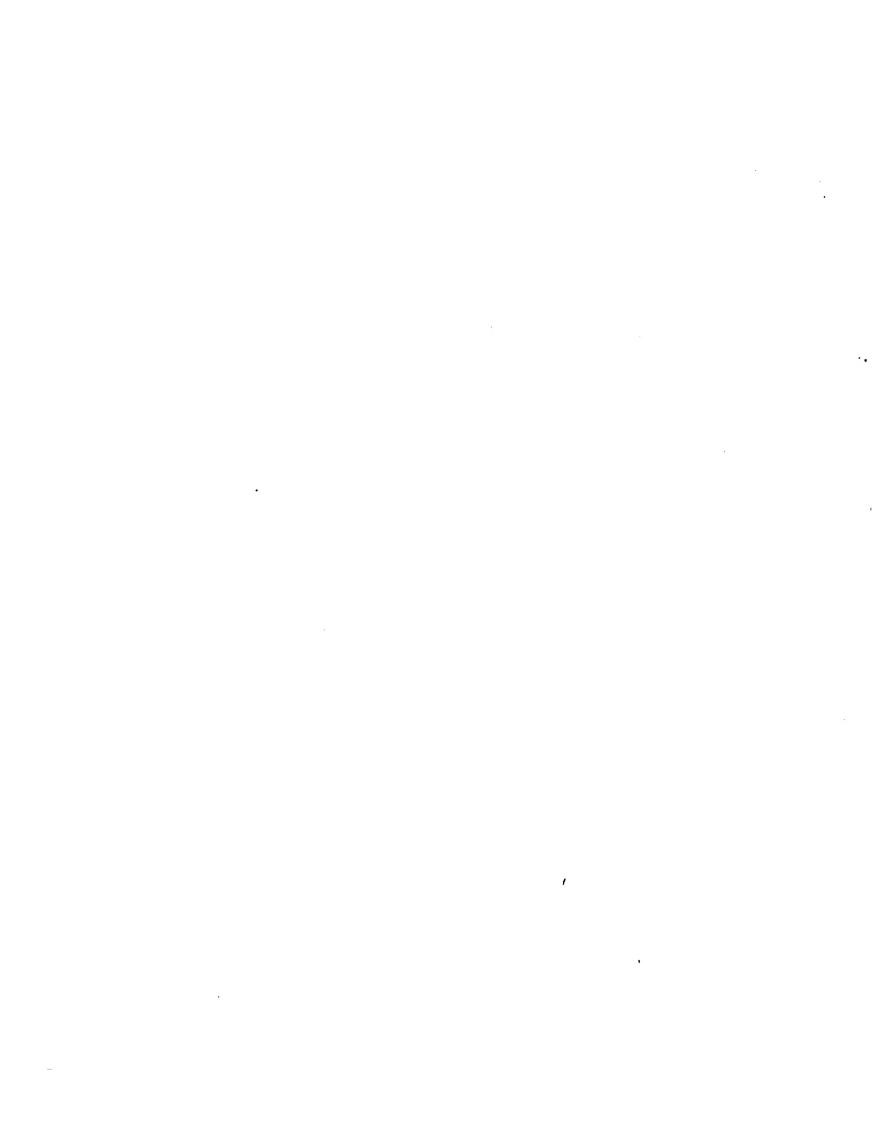



Quellen: v. Steinen IV, 874-877. Dortmunder Urkundenbuch I, Urkunde 253. Ortsverzeichniß 3u Johann Kerdhörde und Westhoff: Curl. fahne, Westfälische Geschlechter: Beverförde (Seite 48 und Seite 419-21), Boselager, Red. Derfelbe, herren von hovel: Rede, Wenge.

Das markische Kirchspiel Courl umfaßte außer dem Kirchdorfe die Orte Gahmen, Grevel, Husen und Canstrop und die Aittersitze Bönninghausen, Courl, Grevel, Canstrop und Wenge. Daß auch der Schulzenhof zu Gahmen, einer der

zum Gericht auf dem Wulferich? gehörenden freien Sattelhöfe, einmal ein Rittersitz gewesen sei, ist nur Vermuthung. Das Kirchdorf Courl, im Mittelalter Curlare, Curlar oder Curler, lateinisch Curlaria genannt und erst ganz neuerdings grundlos Courl geschrieben, wird anscheinend 1189 zuerst erwähnt. Damals besaß das Gereonsstift zu Coln hier Zehntpslichtige. 1293, wo Courl bei Geslegenheit des Dortmunder Patronatstreites erwähnt wird, gehörte die Kirchengemeinde zum Decanat von Dortmund, dagegen stand das Recht der Einsetzung des Pfarrers dem Colner Urchidiaconus zu. Die Kirche war Johannes dem Cäuser geweiht. Ein Neubau derselben ersolgte 1705.

Als märkisches Dorf wurde auch Courl von den Dortmundern in der großen fehde 1588 und 1389 und nebst Canstrop und Grevel in der märkischen Brudersehde 1424 von den Gegnern Herzog Adolfs von Cleve gebrandschapt. Der Protestantismus, welchem um die Mitte des 16. Jahrshunderts die Bevölkerung sich zuwandte, ging vermuthlich im Ansange des dreißigjährigen Krieges wieder in den Katholicismus über.

<sup>1</sup> C aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche gu Sunen (fiebe unten).

<sup>2</sup> Siebe oben Brechten.

<sup>3</sup> v. Steinen, Seite 877.

<sup>4</sup> Erhard, Regeften II, Urfunde 2239 nach Kündlinger, Dolmeftein II, Seite 50.

<sup>5</sup> Noch 1612 wird Hermann Rosenbohm, Paftor zu Curl, unter den evangelisch-lutherischen Predigern der Grafschaft Mark genannt. v. Steinen I, Seite 1327.

Don den alten Rittersitzen i find Grevel' und Canstrop (mittelalterlich Lamestorp) ein= gegangen und nur die folgenden erhalten:

- 1. Haus Bönningsausen bei Grevel, dessen Besitzer 1408 Eubbert von Budberg war. \*\*
  Nach mannigfachem Wechsel der Eigenthümer befand sich dieses Gut im vorigen Jahrhundert im Besitze der familie von Bevervoerde zu Werries. Nach dem Tode des letzten aus dieser familie, friedrich Christian († 1768), gelangte es durch Testament an dessen Nessen freiherrn friedrich Clemens von Elverseldt, der den Namen des früheren Besitzers annahm, Großvater des jetzigen Eigensthümers.
- 2. Haus Courl in Courl, ein früheres märkisches Lehen, kam im 16. Jahrhundert als Erblehen an Dietrich von der Reck. Nach dem Code Johann Wilhelms von der Reck († 1703) gelangte das Gut nach mehreren Erbstreitigkeiten 1721 an dessen Schwester, frau von der Reck zu Heeßen und noch zu Cedzeiten derselben 1775 an deren Vater, freiherrn von Böselager, den Urgroß-vater des jetzigen Besitzers.
- 3. Haus **Wenge** bei Canstrop ist das Stammhaus der gleichnamigen familie, die nach mannigsachem Wechsel bereits im vorigen Jahrhundert wieder in den Besitz desselben gelangt war. Der jetzige Eigenthümer ist der Freiherr von Wenge-Wulssen.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Courl.

#### Parf Couri, 9 Kilometer nordöstlich von Dortmund.

a) Rirde, fatholisch, Renaissance,

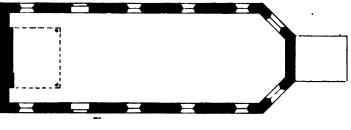

ι: **40**0

einschiffig, mit 3 Seiten des Uchted's geschlossen. Churmartiger Dachreiter an der Westseite durch innere Holzsäulen gestützt; unbedeutender Backsteinbau mit Holzdecke, von 1733 laut Inschrift an der Südseite:

<sup>1</sup> von Steinen IV, Seite 875 ff.

<sup>\*</sup> Ueber das ehemalige haus Grevel, ein limburgisches Lehen, vergleiche von Steinen IV, Seite 876 und danach Strange, Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter. VII. 1868. Material über die Geschichte von haus und Gemeinde Grevel im Besitz des herrn W. Grevel zu Duffeldorf. Das Gut kam Ende des vorigen Jahrhunderts vom Grafen Aeffelrode an deffen Rentmeister Alberti, deffen Nachkommen es heute besitzen.

<sup>\*</sup> Die adlige familie v. Bonninghausen hat ihren Namen von einem andern Orte dieses Namens. Sahne, a. a. O.: Bonninghausen.

<sup>4</sup> Mittheilung des freiherrn von Boselager.

Hic infra primus lapis positus est cum hac inscriptione:

HonorI DIVI IoannIs baptIstae patronI generosUs Ioannes ADoLphUs LIber Baro a ReCk DInasta In Hessen pro basI posUIt 14. Sept.

Taufflein, romanisch, ohne fuß; mit symbolischen Darstellungen und Ornamenten in flachem Relief; 0,85 m Durchmesser, 0,65 m hoch. (Abbildungen Tafel 13.)

- 2 Churichlöffer, Renaiffance, von Schmiedeeifen.
- 3 Gloden mit Inschriften:1
  - 1. gant Petrug # 1607 (?), gegenüber gant pr . . ., mit Reifen und Cilienband. Durch= meffer 1,0 m.
  - 2. In einer Zeile: Est Joannes nomen eins. Luc(as) 1 V(ers) 63 Vox clamantis in deserto dirigite viam domini. Joan(nes) 1 V(ers) 23. me sudit Stoky Opherdike 1798. Darunter: Madonna, Kreuzigungsgruppe und Salbeiblätter. Durchmesser 1,08 m.
  - 5. Maria me fudit Stoky 1798. Mit Madonna und Blättern. Durchmesser 0,90 m.
  - b) Sans Courl (Befiger: von Boselager). Gebäude unbedeutend.



<sup>1</sup> Bergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Teitung 1889. Endorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Dortmund. Canb.

# c) Privatbesit. (Pfarrer Chiele:)

Buchdedel, Renaissance, Ceder gepreßt, 9/16 cm groß; auf der Vorderseite: Abrahams Opfer, auf der Auckseite Auferstehung mit: Mors ero mors tua mors.



Lünen (fiebe unten).



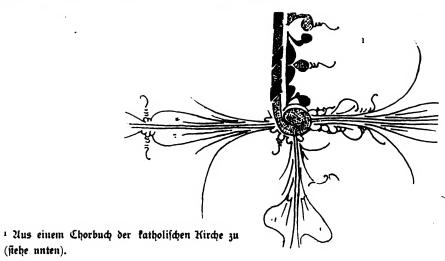

# Courl.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.

Kreis Dortmund . Sand.

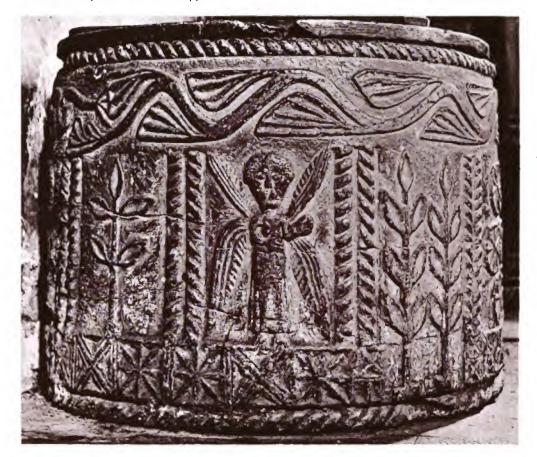

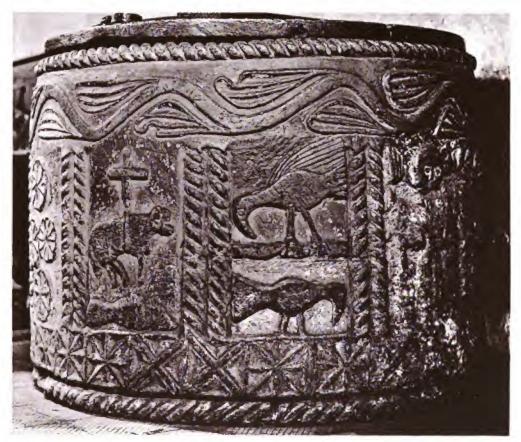

Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von A. Endorff, 1890.

Kirche: Caufftein.

|   |    | 4.  |  |
|---|----|-----|--|
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   | 7. |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    | , . |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
| ÷ |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |
|   |    |     |  |



Quellen: Siehe oben Allgemeine Quellen. Sethe, Seite 228 (Unhang). Aive, Seite 301.
Kindlinger, Geschichte der deutschen Hörigkeit, Berlin 1819, Seite 374. Sommer,
I, Seite 177. 277. 304 ff. II, Beilage 69—72 (Effener Hosesrechte (Aummero 69 nach v. Steinen I, 1752—1766); vergleiche Heidemann, Bergische Teitschrift VII, 298
und Gerß, Höse und Hosesrechte im ehemaligen Stift Essen, ebenda XI, 174; XII,
121). Jahrbuch der Preußischen Gesetzgebung, Band XIX, 104. Anbel, Beiträge V.
Seite 157.

Da, wo die märkischen Aemter Bochum und hörde mit der Grafschaft Dortmund zusammen stießen, lag bis zum Anfange dieses Jahrhunderts, von jenen Candestheilen eingeschlossen, ein kleines zur Abtei Essen gehöriges Gebiet, der Reichshof huckarde mit Dorstseld.

Schon König Cudwig der Deutsche schenkte der Aebtissin von Essen den Reichshof huckarde (Hucrithi), und Otto I. bestätigte 947, wie nach ihm viele deutsche Könige, diesen Besig. Die Abtei, welche im 13. Jahrhundert zum weltlichen Fürstenthum erhoben wurde, bewahrte ihre Selbständigkeit bis 1803, und daher blieb auch nach der Resormation die Einwohnerschaft von Huckarde inmitten einer vorwiegend evangelischen Bevölkerung katholisch. Die weltliche Schirmherrschaft, die "Vogtei", des fürstenthums ruhte seit 1288 in den händen der Grasen von der Mark, ward 1495 den herzögen von Cleve-Mark erblich zugestanden und ging so auch auf die Könige von Preußen über. Wegen der Grenze des huckarder Gebietes sanden oft Streitigkeiten mit dem Umte Bochum statt, welches die Hoheit bis zur Dorstselder Brücke für sich in Unspruch nahm.<sup>2</sup> Auch wollte man märkischerseits dem Stiste Essen, weil zu Huckarde aus einem Reichshof hervorgegangen war, nur die niedere, die Hosgerichtsbarkeit, zugestehen, allein ohne nachhaltigen Erfolg. Als andererseits der Huckarder Schultsbeiß Engelbert von Wickede um 1335 und 1340 seste Häuser bei Deusen und Dorstseld anlegte, versanlaßte die Stadt Dortmund deren schleunigen Abbruch. Da 1388 die Feinde der Stadt Dortmund in Dorstseld eine Burg erbauten und sich darin sessen, nahmen auch die Dortmunder ihrerseits keinen Anstand, in Dorstseld zu sengen und in Huckarde zu plündern.

<sup>1</sup> B aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche gu Lunen (fiehe unten).

<sup>2</sup> v. Steinen III, Seite 137.

1274 wird zuerst eine Kapelle und eine Klause in Huckarde erwähnt. 1 1486 wurde die Klause zu Huckarde durch 12 Nonnen aus dem Katharinenkloster zu Dortmund besetzt. Der Protestantismus war um 1600 (evangelischer Pfarrer Wessel Castrop) auch in Huckarde verbreitet, ward jedoch ansscheinend im dreißigjährigen Kriege wieder unterdrückt.

Das hofschulzenamt zu huckarde ruhte seit 1328 in den händen der herren von Bodelschwingh2; es ward 1560 eingezogen und auf die Behandigungskammer nach Essen übertragen.

In **Darstfeld**<sup>8</sup> (Dorstidselde) erhob schon um 900 die Abtei Werden den Zehnten und andere Abgaben, im 12. und 13. Jahrhundert auch das Cölner Decanat von Mariagraden. Auch die Grafen von Dortmund besaßen hier einen Hof, welchen sie im 14. Jahrhundert verkauften. Die jetzt verschwundene Neue Mühle, die 1377 vom Grafen von Berg zerstört, jedoch 1425 wieder aufgebaut wurde, war Eigenthum der Stadt Dortmund. In kirchlicher hinsicht unterstanden von jeher die Katholiken von Dorstfeld der Pfarre zu huckarde, die Protestanten bis 1887, wo sie abgezweigt wurden, der Dortmunder Reinoldikirche.



### Denkmaler-Verzeichniß der Gemeinde Huckarde.

#### Borf Buckarde,

4 Kilometer nordweftlich von Dortmund.

Sirdes, fatholisch, romanisch,



1:400

dreischiffige, zweijochige Hallenkirche mit Churm und gothischem, einjochigem Chor mit  $^5/_8$  Schluß.

Kreuzgewölbe, auf Kreuzpfeilern mit halbrunden Vorlagen und Ecfäulen im Mittelsschiff. Der die Pfeiler verbindende Quergurt daselbst gleichfalls mit halbrunder Vorlage. Im Chor Kreuzgewölbe mit Rippen auf runden Wanddiensten bezw. Consolen. Die mittleren

<sup>1</sup> Dortmunder Urfundenbuch II, Urfunde 398; vergleiche 405.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1289 verzichtete Urnold von Huckarde auf sein Unrecht am Walde Mailoh (Menlo) bei Huckarde 3u Gunsten des Hoses der Aebtissen von Essen. Dortmunder Urkundenbuch II, Urkunde 407. Hier wird auch wie bei Brackel das Scherbeil erwähnt.

<sup>\*</sup> Vergleiche außer den oben genannten Quellen Seibertz, Blätter zur naheren Kunde Westfalens, 1873, Seite 103.

<sup>4</sup> Renten desselben zu Durstfelde 1179 (Cacomblet, Urkundenbuch I, Seite 330).

<sup>5</sup> Lübke, Westfalen, Seite 205, Cafel XI.

Wandpfeiler daselbst rechteckig mit Hohlkehlsasen. Gurt- und Schildbogen spitzbogig. Cetztere an der Nord- und Südseite der Seitenschiffe zweitheilig auf Wand- und Eckpfeilern und mittleren Wandconsolen.

Die Schildbogen im unteren Thurmgeschoß auf Consolen.

fenster rundbogig, am Chor spitzbogig. In den Oftwänden der Seitenschiffe Vierpaßfenster mit innerer Hohlkehl= und äußerer Rundstabeinfassung.

Portale, rundbogig, mit Eckfäulen auf der Süd=, West= und Nordseite. 3m Cym= panon des letzteren Camm Gottes und Engel mit Weihrauchfässern. (Abbildung Cafel 15.)

Um Schiff und unteren Thurmgeschoß Spitzbogenfries; letzterer und der auf der Nordsseite des Schiffes auf Cisenen. Um zweiten Churmgeschoß gleichfalls Cisenen. Das dritte Thurmgeschoß aus späterer Zeit.

Satramentshäuschen, an der Nordseite des Chores, einfach mit Giebelabschluß, 0,62/1,85 m groß; Geffnung 0,37/0,67 m.

Kanzel, spätgothisch, von Holz, 5 Seiten eines unregelmäßigen Uchtecks, mit reicher Schnitzarbeit, 1,25 m hoch, 0,98 m lichte Weite.

Untere Küllungen 40/34 cm groß. (Abbildungen Tafel 16.)

Dieta und Gelbdritt, gothisch, von Holz, je 80 cm hoch. (Abbildungen Cafel 17.)

Papft Urban, desgleichen, 82 cm hoch, mit alter Bemalung. (Abbildung Cafel 17.)

Raseltreuz, spätgothisch, gestickt mit Kreuzigungsgruppe, 13 cm breit, Stab der Vorderseite mit eins gewebten gothischen Ornamenten und den Namen ihresug und Maria. (Abbildung Tafel 18.)

Raselfreuz und Stab, frührenaissance, gestickt, mit Unbetung der hirten und mit Heiligen, 15 cm breit. (Abbildung Cafel 18.)

Monogramm am süblichen Seitenaltar, 8 cm hoch. (Abbildung Tafel 15.)

3 Gloden mit Inschriften:1

- 1. Monogramme und Kreuz. Spitze form, 0,82 m hoch, 0,95 m Durchmesser. (Abbildungen Tafel 15.)
- 2. In einer Zeile, mit Rosetten: Anna vocor. D vog audite voco vog ab gaudia vite ingal. Anno bai m° ccccc° riiii' (1514). Durchmeffer 1,0 m.
- 5. Unter Urabestenband in 3 Zeilen: Maria ist mein name. Wer ohren hat zu hören der höre und komme zu diesen Tempel Gott anzubetten und mariam zu verehren. anno domini MDCCLXXVII (1777) pastore Gellermann me fudit Christian Voigt duc. cleviae Isselburgenses. Durchmesser 0,76 m.

#### PrivatBefit.

(Didhöffer:)

- **Trube**, Renaissance, von  $\{7\}$ ,  $\{7\}$ ,  $\{7\}$  m lang,  $\{0\}$ ,  $\{7\}$  m hoch,  $\{0\}$ ,  $\{9\}$  m breit, mit Eisenbeschlag, dem städtischen Museum in Dortmund geliehen. (Abbildung Tafel  $\{5\}$ .)
- 2 Barttriige, 45 und 37 cm hoch, ebendaselbst. (Abbildung Cafel 15.) (Schilling).

Rrug von 1550, 33 cm hoch, ebenda. (Abbildung Cafel 15.)

1 Dergleiche: Dr. Roese, Dortmunder Teitung, Dezember 1889.



Bau- u. Kunftdentmäler von Westfalen.

Kreis Dortmund. Land.







2. Cichidrud von Römmler & Jonas, Dresden.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1890.

Kirche:

1. Innenansicht; 2. Nordwestansicht; 3. Sudostansicht.

|  |     | * |     |   |
|--|-----|---|-----|---|
|  | •   |   |     |   |
|  |     |   |     | · |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     | ÷ |
|  | ÷,, | ÷ |     |   |
|  | •   |   |     |   |
|  |     |   | - F |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   | •   |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   | *   |   |
|  |     |   | •   |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |
|  |     |   |     |   |

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Dortmund. Land.



Kirche:

#### Privatbesit:

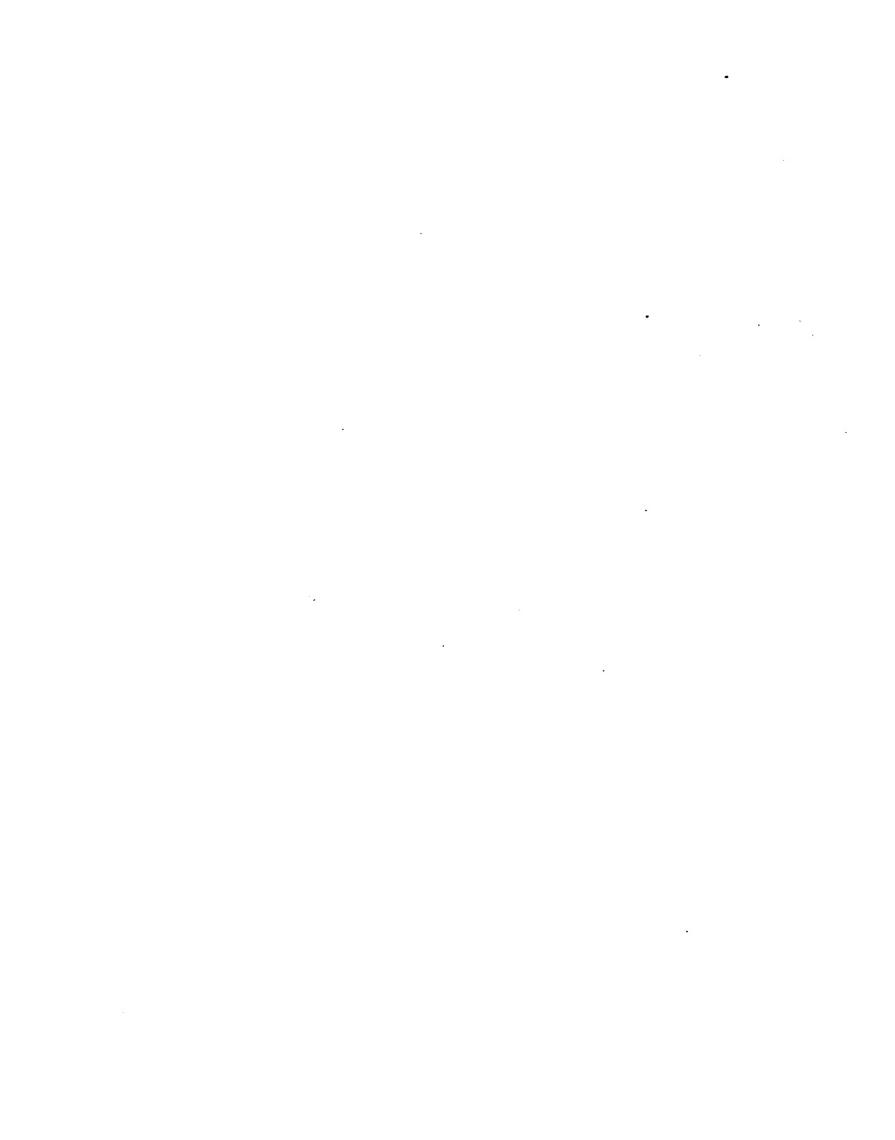

# Huckarde.

Bau- u. Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Dortmund . Land.









Aufnahmen von M. Endorff, 1890.

Kirche: Kanzel und Details.

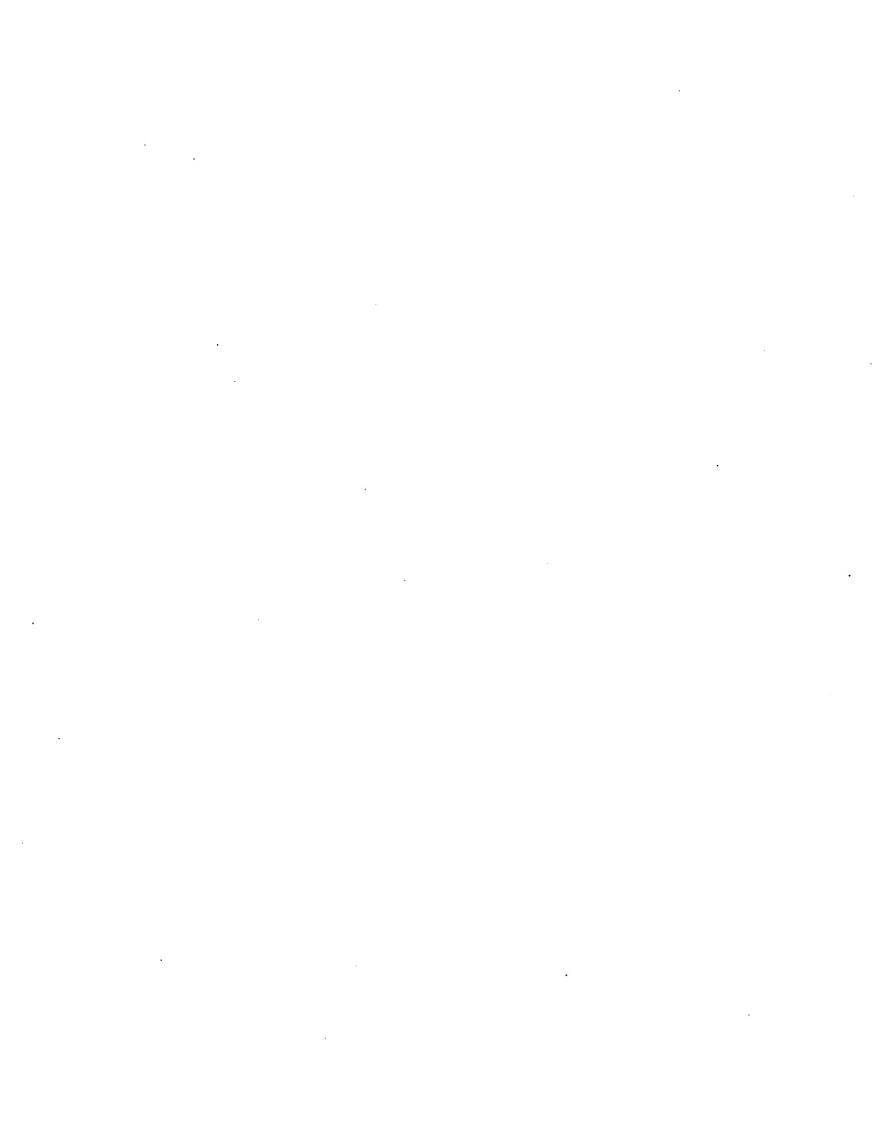

Kreis Dortmund. Land.

Huckarde.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.



Aufnahmen von U. Endorff, 1890.

Lichtbrud von Bommler & Jonas, Dresben.

Kirche: 1. Selbdritt; 2. Urban; 3. Pieta.

|   |   |  |   | ż |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| : |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   | • |   |
|   |   |  |   |   |   |   | , |
|   | • |  |   |   |   |   |   |
|   |   |  | • |   | · |   |   |

Bau- n. Kunftdentmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Cand.

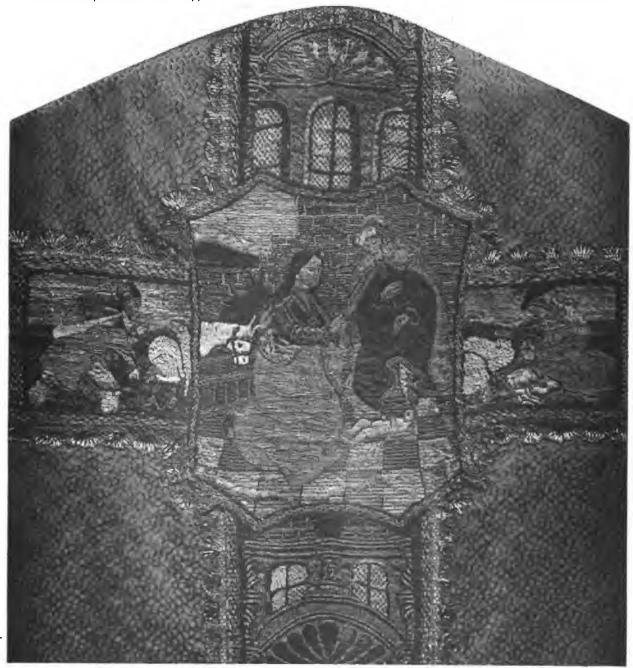











Mufnahmen von U. Eudorff, 1891.

Kirche: Kafeln, Details.

|    | ·   |  |   |   |   |
|----|-----|--|---|---|---|
|    |     |  |   | , |   |
|    |     |  |   |   |   |
|    |     |  |   |   |   |
|    |     |  |   |   |   |
|    |     |  |   |   |   |
|    | •   |  |   |   |   |
|    |     |  | ÷ |   |   |
| •  |     |  |   | ř |   |
|    | et. |  |   |   |   |
|    |     |  |   |   |   |
| v. |     |  |   | · |   |
|    |     |  |   |   |   |
|    |     |  |   |   | · |
|    |     |  |   |   |   |



Quellen: Dortmunder Urkundenbuch I und II und Kerchörde-Westhoff, Ortsverzeichniß: Derne und Kirchderne. von Steinen IV, Seite 254—260. Heppe, Seite 390, fast ganz nach Steinen; Nachtrag, Seite 95. fahne, Westfälische Geschlechter, Seite 117: Derne.

Kirchderne, noch im vorigen Jahrhundert einfach Derne genannt, ehemals der Sitz eines gleichnamigen Rittergeschlechtes, lag hart an der Grenze der früheren Grafschaft Dortmund und kam gleichzeitig mit Künen um 1240 unter märkische Hoheit. Die im 11. Jahrhundert erbaute Pfarrkirche hatte zum Patron den heiligen Dionysius, nach welchem der Kirchhügel den Namen Sünte Nieses oder Sanct Dionysius-Berg führte. Ein Pfarrer zu Derne, namens Urnold von Soest, wird 1395 erwähnt. Die Reformation fand in Kirchderne geraume Zeit vor 1548 durch den Pfarrer Pepper Eingang.

Alls märkisches Grenzdorf war der Ort vorübergehend durch einen Bergfried (Churm) bestestigt, welchen die Dortmunder 1419 zerstörten. In der Nähe zog sich die heute noch erkennbare Candwehr, die Scheide des Dortmunder Gebietes, vorbei, deren Durchgang unweit des Dorfes durch den "Derner Baum" verschlossen werden konnte. 1675 hatte Kirchderne nebst den Nachbardörfern sehr durch französische Cruppen zu leiden.

Das Kirchspiel Derne mit den Ortschaften Kirchderne, Altenderne, Bedinghausen, Horstmar, Hostedde und Kump gehörte schon in märkischer Zeit zum Amte Lünen. Don den ehemaligen sechs Rittergütern<sup>2</sup> im Derner Gebiete (Haus Derne<sup>3</sup>, Delwig, Heringen, Niederhofen, Schwansbell und Moyland) ist als solches nur erhalten

<sup>1</sup> K aus einem Chorbuch der tatholischen Kirche zu Sunen (fiehe unten).

<sup>2</sup> von Steinen IV, 263 ff. Grabsteine früherer Befiger noch in der Kirche gu Derne.

<sup>2</sup> Don dem im Dorfe selber belegenen Schloffe war schon 1760 keine Spur erhalten.

haus Schmansvell' an der Sesecke oberhalb Eunen, in der Gemeinde Horstmar. Es ist der Stammsitz des alten, seit dem 12. Jahrhundert hier nachweisbaren Rittergeschlechtes von Schwanssell (mittelalterlich Swansbole, wohl = Schwanenbühl). Die Nachricht, daß das Schloß in der Dortmunder fehde 1388 von den Dortmundern zerstört sei, sindet durch die Chroniken keine Bestästigung; vielmehr stand Dietrich von Schwansbell damals in Diensten der Stadt und borgte derselben 1000 Gulden.<sup>2</sup> Nach dem Aussterben der männlichen Einie dieser familie gelangte das Gut theils durch heirath, theils durch Kauf 1727 an henrich Wennemar freiherrn von Merode zu Merfeld. Der jetige Besitzer ist der Graf von Westerholt zu Arensels bei Neuwied.



### Denkmaler-Verzeichniß der Gemeinde Kirchderne.

#### 1. Borf Mirchberne,

6 Kilometer nordöftlich von Dortmund.

Rirde, evangelisch, romanisch,



dreischiffige, einjochige Hallenkirche mit Querschiff, gerade geschlossenem Chor, Churm und gothischer Sakristei auf der Nordseite.

von Steinen IV, Seite 268. Genealogie bei fahne, Herren von Bovel, Seite 167. Dortmunder Urkundenbuch I und II, Personenverzeichniß: Schwansbell.

<sup>2</sup> Mette, Die Dortmunder fehde, Beitrage IV, Seite a27.

Die Seitenschiffe zweijochig, durch je eine runde Saule mit 65 cm hohem Blattcapitell, (Abbildung Tafel 20), vom Mittelschiffsjoch getrennt.

3m Chor Edfaulen.

Kreuzgewölbe: in den Schiffen mit Graten, im Chor und in der Vierung mit Rippen. Die rundbogigen Gurtbogen stark eingedrückt.

fenster rundbogig; die der Sakristei, der Giebelwand des südlichen Querschiffs und der Südwand des Chors spitzbogig; theilweise mit Maßwerk. Ein kleines Aundfenster an der Nordseite. In den Ostwänden des Querschiffs und in den Westwänden der Seitenschiffe vermauerte Kenster. Thurmfenster mit Mittelsäulchen.

Rundbogiges Portal im nördlichen Querschiff mit Eckfäulen und glattem Tympanon. (Abbildung Tafel 20.) Nördliches Seitenportal mit Kleeblattabdeckung, unterhalb vermauert. (Abbildung Tafel 20.) Ein Thurmeingang.

Eisenen und Bogenfriese im Giebel des nördlichen Querschiffs. Un der Westseite des Thurmes nach oben auslausende Verstärkung; ein Verstärkungspfeiler an der Südwestecke. Im oberen Thurmgeschosse auf der Nords, Osts und Südseite je 2 innere Urkaden auf Kragsteinen.

Caufftein, romanisch, ohne Verzierung, unbenutt, 55 cm hoch, 86 cm oberer Durchmesser.

Altaraussah, spätgothisch, früher mit Klappen versehen, 1,95 m lang, 1,98 m hoch, links vom Crucifix mit kelchtragenden Engeln, Petrus und ein Bischof, rechts Maria und Johannes. (Abbilsbung Tafel 21.)

#### 3 Gloden mit Inschriften:1

1. In einer Zeile über einem Cilienband mit Rosetten, Schild, Kreuzigungsgruppe und Masdonnen.

Dū resono sanctz magicas bionistus artes omne procul fulgur manes sugat atgz coarctat.

Inno mille'no quigento facta tribeno (1530). Durchmeffer 1,12 m.

2. Eine Zeile zwischen Renaissancebandern:

Godt hebbe Danck vor sine genade. Dirich mester the Evenke P. V. C. C. anno 1587.

Durchmesser 0,82 m.

3. Henkel mit Maske. Unter Ornamentband:

M. Hendiricus Martinus Pastor Ludulf Schulte zu Rodinck.

Cordt Welpman Henrich Kreieke . . . . . custos . . . . . Anno 1639.

Durchmesser 1/18 m.

<sup>1</sup> Vergleiche Dr. Roese, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.

### 2. Kittergut Schwangbell.

Il Kilometer nordöftlich von Dortmund.

(Befitzer: von Westerholt.) Gebäude neu.





Siegel Engelbert's II., im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde Münster 365a, von 1319. Umschrift: Sigillum Engelberti comitis de Marka. (Dergleiche: Westfälische Siegel, I. Heft, 1. Ubtheilung, Cafel XI, Aummer 1.)

Bau- u. Kunstdenkmäler von Weftfalen.



Kreis Dortmund. Cand.



Aufnahmen von 21. Cubotff, 1890.

Cichibrud von Admuler & Jonas, Dresten.

Kirche: 1. Aordostanficht; 2. Südwestanficht.

• • - · · 

### Kirchderne.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Dortmund. Land.



Cliches von Dr. E. Albert & Co., Munchen.

Aufnahmen von 21. Cudorff, 1890.

|                                       |   | · · |  |
|---------------------------------------|---|-----|--|
|                                       |   |     |  |
|                                       |   |     |  |
| ••                                    |   |     |  |
|                                       |   |     |  |
|                                       |   |     |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |     |  |
|                                       |   |     |  |
| !                                     |   |     |  |

# Kirchderne.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.







Cichtbrud von Rominler & Jonas, Dresben

Unfnahmen von U. Ludorff, 1890.





\_irchlinde.

Quellen: Heberegister der Abtei Werden von etwa 900, siehe oben zu Castrop. Darpe, Geschichte der Stadt Bochum I, Seite 12. 17. 18. 30. von Steinen III, Seite 322—324. Dortmunder Urkundenbuch I und II, Register: Kirchlinde; van Linne, Lynne. Sethe, Unhang, Seite 26—29. Rive, Seite 302 und 91. Sommer I, Seite 177.

Kirchlinde ward im Mittelalter einfach Cinde (Lynne) genannt. Um 3. Mai 896 bestätigte Erzbischof Heribert von Coln dem Kloster Deut bei dessen seierlicher Einweihung alle demselben geschenkten Besitzungen, darunter auch die zu Cinne in Westfalen. Dieser Ort ist Kirchlinde, welches somit am frühsten von allen Orten des Candkreises Dortmund urkundlich genannt wird. fast gleichsgeitig erscheint Kirchlinde (Linni) mit Castrop, Dorstseld und Mengede zusammen in dem Heberegister der Abtei Werden, deren ausgedehnte, gleich denen der Abtei Essen über die ganze Umgebung von Bochum und Dortmund ausgedreitete Besitzungen grade in und um Kirchlinde zahlreich sich sinden. Zu diesen ältesten geistlichen Liegenschaften kamen seit dem 13. Jahrhundert die des Dortmunder Katharinenklosters (gegründet 1193). Im Jahre 1231 verkauften die Grafen Adolf und Eudolf von Dassel diesem Kloster ihren Hof mit einer Kapelle zu Kirchlinde, 1238 trat Macharius von Cinne demselben einen ebendort belegenen Hof Westerwist ab, und nachdem 1243 Kirchlinde zugleich mit Bochum märkisch geworden war, übertrug auch Graf Dietrich von Jenberg, der Rechtsnachsolger des früheren Candesherrn, 1255 eines seiner Cehnsgüter im Dorse dem Kloster. Dasselbe verblieb bis zu seiner Ausgebung im Besitze mehrerer Höse zu Kirchlinde, die es zu einem Oberhose vereinigte; noch 1737 verpachtete es einen dieser Höse, den Wimphoss, an einen Candwirth gleichen Namens.

<sup>1</sup> K aus einem Chorbuche der katholischen Kirche zu Lunen (fiehe unten).

<sup>2</sup> Erhard, Regesta historiae Westfaliae. I, Urfunde 896.

Die Bezeichnung Kirchlinde (Kerclinne zuerst 1268) statt des auch später noch gebräuchlichen Linne erfolgte offenbar zum Unterschiede von den beiden andern Dörfern Linne, von denen das eine Merclinne (= Grenz= oder Wald=Cinne!), das andere Frolinne (= Herren=Cinne) benannt ward. Während Merklinde und frohlinde? schon auf Castroper Gebiet lagen, unterstand Kirchlinde dem Gaugrafen und dem freigrafen zu Cütgendortmund, und auch die Kirche des Ortes (zuerst erwähnt 1231, Priester Gerhard 1268) war eine filiale der Cütgendortmunder. Die Reformation änderte anscheinend nichts hieran, da beide Orte sich derselben zuwandten. Im Unfange des dreißigjährigen Krieges aber gewann durch die Hilse der Spanier der Katholicismus in Kirchlinde wieder die Oberhand. Als dann 1658 der katholische Pfarrer Greven zu Kirchlinde ansing, die Pfarrrechte selbstständig auszuüben, erhoben zwar die Evangelischen zu Eütgendortmund Einspruch, nach längeren Streitigkeiten jedoch wurde durch einen Erlaß des großen Kurfürsten 1686 die Unabhängigkeit der Pfarre zu Kirchlinde bestätigt. Der Prior des Dortmunder Katharinenklosters behielt das Kollationsrecht.

In Marten besaß ebenfalls schon vor dem elsten Jahrhundert die Abtei Werden ausgedehnte Liegenschaften und einen eigenen Hofschulzen zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Dies Hofschulzenamt bekleideten später die Herren von Bodelschwingh. Auch das jetzt verschwundene Haus Marten, nach welchem das Littergeschlecht der Herren von Marten den Namen führte,<sup>2</sup> war ein Lehen der genannten Abtei. Den Essener Hosesrechten unterstand der Voersten Hof in Marten; die Kamilie Voerste ist bereits im 14. Jahrhundert hier nachweisbar.

Das Haus Wischlingen, and nördlich von Marten, ursprünglich ein märkisches Cehen, seit 1517 frei, war mit seiner noch jetzt vorhandenen Kapelle in kirchlicher Hinsicht der Pfarre S. Reinoldi in Dortmund unterstellt und ward erst 1809 nach dem Tode des letzten Hauspredigers zu Barop eingepfarrt. Nach dem Aussterben der familie von Wischelingen kam das Gut 1489 an Berthold von Plettenberg, 1511 bezw. 1606 an die familie von Syderg und durch die Vermählung der Freiin Friderike von Syderg mit dem Kammerherrn Konrad von Sydow 1826 an die familie von Sydow, welche es jetzt besitzt. 1443 in der clevisch=märkischen fehde ward das Schloß eingenommen und theilweise niedergebrannt. Georg von Syderg wird als Freund und Tischgenosse Luthers genannt, daher soll in Wischlingen nächst Eippstadt der erste lutherische Gottesdienst auf westfälischem Boden abgehalten sein.

<sup>5</sup> Mittheilungen des freiherrn von der Borch zu Westhusen.



<sup>1 ?</sup> auf eine andere Ubleitung deuten die formen Medichlinne 1312, Medich Lynne 1360.

<sup>&</sup>quot; Dem Gberhofe zu frohlinde unterftanden 24 Unterhofe; die Bogtei ruhte noch 1824 in der Band der Herren von Bodelschwingh. Rive, Seite 90.

Dortmunder Urfundenbuch I, Register: de Martene. fahne, a. O.: Marten.

von Steinen III, 349-556. fahne, a. O.: Wischelingen. Derfelbe, Geschichte der Kölnischen Geschlechter II, 152. 160-61. — Archiv des Hauses Wefthusen.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Kirchlinde.

#### 1. Dorf Mirchlinde,

7 Kilometer westlich von Dortmund.

#### Rirde:, fatholisch, Uebergang,



l: 400

dreischiffige, zweisochige hallenkirche mit Churm und Chor, dessen Upsis innen halbkreissförmig, außen mit 5 Seiten des Zehnecks geschlossen.

Im Chor holzdede und Edfäulen.

Gewölbe im Mittelschiff kuppelartig mit auslaufenden Gräten auf rechteckigen Pfeilern nut je einer geraden Vorlage für den rundbogigen Quergurt. In den Seitenschiffen Connen mit Stichkappen.



Į : **40**0

In den Ostwänden der Seitenschiffe Aischen. Um Chor spitzbogige Blendbogen, Eisenen und Bogenfriese. Jenster rundbogig, die des Chors, mit Ausnahme des südlichen, vermauert. Einsaches Portal an der Südseite. Thurm, ohne Gewölbe, neu. Schiffe stark verankert.

1 Suble, Westfalen, Seite 206, Cafel XI.

Altarauffat, spätgothisch, im südlichen Seitenschiff, früher mit Klappen, reich geschnitzt, mit Kreuzigung, Gregorianischer Messe und figuren, 2,30 m lang. (Abbildung Cafel 23 und 24.) (Ungeblich früher in der Petrikirche zu Dortmund.2)

Pieta, unbedeutend, von Holz, 66 cm hoch.

Selbdritt, gothisch, Jesus verstümmelt, 49 cm hoch. (Abbildung Cafel 24.) 3 Gloden mit Inschriften<sup>8</sup>.

- 1. In einer Zeile über Ornamentreif mit Rosetten, Medaillons und figuren: laurēciz vocor. O pie leuita nog in vona tu rege vita. A° m° v° vi (1506). ihşāz.

  Durchmesser O,65 m.
- 2. In Ornamentreif Rosetten und die Evangelisten-Symbole:
  "Maria bun neh genät Wan ich rope so komt tho hant geuet gode sof ere bu banck. As mo cccco bi (1506). Durchmesser 0,96 m.
  3. neu.

#### 2. Porf Marten,

6 Kilometer westlich von Dortmund.

#### Privatbesiţ.

(Barrid:)

Copf, von Bronze, mit Inschrift:

Johannes Bade. ano 1591, und Marke. 19,5 cm Durchmeffer, 20 cm hoch; früher auf 3 füßen.



Eubte, Westfalen, Seite 391. Der daselbst beschriebene Cragaltar ift vertauft. Jetiger Besitzer angeblich: Bod in Aachen.

<sup>2</sup> Vergleiche: Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Kreis Dortmund- Stadt, Seite 38, Cafel 26, 27 und 28.

Bergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Teitung, Dezember 1889.

# 3. Paug Wifchelingen, Gilometer nordweftlich von Dortmund.

(Besitzer: von Sydow.)



Gebäude unbedeutend; Kapelle von 1783 in fachwert.

Siegel Eberhard's I. von der Mart, im Staatsarchiv zu Münfter, Urfunde Kappenberg 191, von 1291. Umschrift: Sigillum Everhardi comitis de Marka. (Dergleiche 1Dest. falische Siegel, I. Beft, 1. Abtheilung, Cafel X. Aummer 4.)



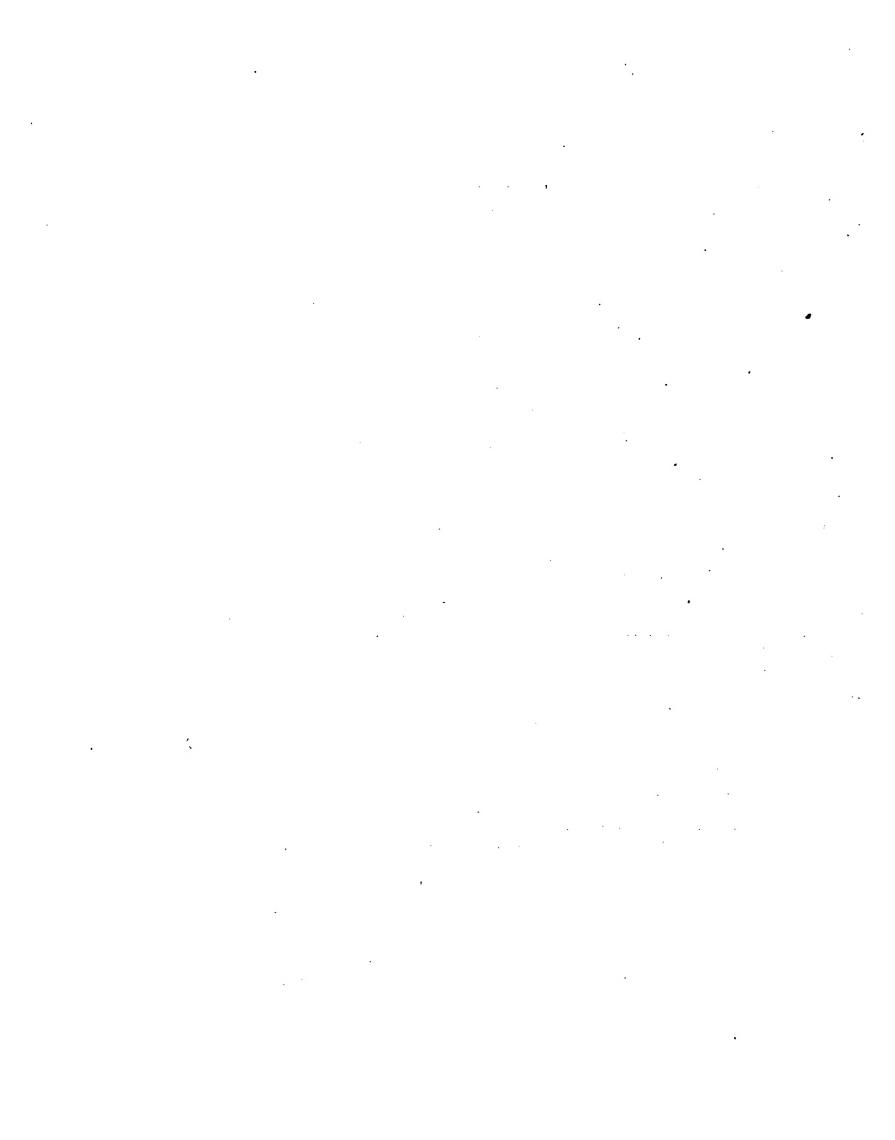

## Kirchlinde.

Bau- u. Kunftdenfmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.





Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Unfnahmen von U. Endorff, 1890.

2.

. , • 

## Kirchlinde.

Ban. u. Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.



Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Unfnahme von U. Endorff, 1890.

Kirche: Altarauffat.

| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | 3 |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## Kirchlinde.

Bau- u. Kunftdentmäler von Westfalen.

Kreis Dortmund. Land.





1





Lichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von U. Endorff, 1890.

#### Kirche:

1. bis 3. figuren des Altarauffațes; 4. Selbdritt.



Quellen: Hauptquelle für die Cinener Geschichte ift die Chronica Lunensis civitatis des Pastors Georg Spormacher (Georgius Spormecker, zuerst Vicar, dann Pfarrer in Einen, starb als Pastor zu herbern im Bisthum Münster). Derselbe verfaßte sein Werk anscheinend zuerst 1539 lateinisch und setzte es dann bis zu seinem Code (1562)

niederdeutsch fort. Inhalt der Chronir bei Kletke, Quellenschriftsteller zur Geschichte des preußischen Staates, Seite 545; vollständiger Text bei v. Steinen IV, Seite 1407 ff. Die bis 1621 reichenden fortsetzungen Spormachers führt Kletke auf den Dortmunder Chronisten Detmar Mülher zurück; ein anderer fortsetzungen Spormachers führt Kletke auf den Dortmunder Chronisten Detmar Mülher zurück; ein anderer fortsetzer, anscheinend der Dicar Georg Gerlich, reicht bis 1646. Eine gewissenhafte fortsetzung der Chronist bis 1842 ist das Zuch des Pfarrers D. H. Bremer, Chronist der Stadt Künen. Dortmund 1842. — v. Steinen IV, Seite 172 ff. Westfälisischer Unzeiger von 1826, Seite 865—869 (Bährens, Der Gesundbrunnen zu Künen). Heppe, Seite 392—397. Handschrift von Georg Gerlich, Geschichte der Stadt Künen 1652, im Besitze des Herrn W. Grevel zu Düsseldorf. — 50 Urfunden und Mscc. I 234, II 51 im Staats-Urchive zu Münster. Urfunden AI Ur. 3352 (von 1494), 3427 (1499), AII 103 (1304), 1115 (1444), 1367 (1457), 1668 (1490), 1997 (1575), 2004 (1578) im Staats-Urchive zu Düsseldorf.

Die Berichte über die älteste Geschichte von Cünen sind sagenhaft. Als Karl der Große, so heißt es, die heidnischen Sachsen bekriegte, fand er an dem Zusammenflusse von Cippe und Sesecke die Burg eines mächtigen Grafen und das heiligthum der Göttin Cuna vor, deren Standbild auf einer Marmorsäule verehrt wurde. Karl zerstörte die Burg, stürzte die Säule um und setzte in einem neu erbauten Kastell einen neuen Grafen ein. Die sechs Ellen hohe Säule kam 1292 aus dem Userssande der Cippe zum Vorschein, versank aber später wieder. Nach der Göttin Cuna ward der Ort, wo einst die Säule gestanden, Cünen genannt. Dielleicht ist in dieser Sage noch die Erinnerung entshalten an ein römisches Kastell. Reste eines römischen Cagers, einer der Stationen auf den heerwegen zu beiden Seiten der Cippe, sind auf dem rechten flußuser bei Cünen erkendar. Der fund einer

<sup>1</sup> Laus einem Chorbuch der tatholifden Kirche zu Lunen (fiehe unten). Endorff, Bau- und Kunftdentmaler von Weftfalen, Kreis Dortmund. Cand.

römischen Säule an der Eippe gab vermuthlich der Sage von der Verehrung der Euna ihre Entstehung. Den Namen Eunen deutete man auch als Leonina civitas, Cowenstadt, und führte denselben auf Heinrich den Cowen zurück, von welchem auch das Stadtwappen, der rothe Cowe im goldenen felde, herrühren foll. Die richtige Erklärung des Namens fehlt noch. Ungeblich ward nun bereits im Jahre 1018 der Ort Eünen zu einem befestigten Kirchdorfe umgewandelt, und 1118 soll das Dorf bereits zur Stadt erhoben und mit Mauern umgeben sein. Nach einer anderen Ueberlieferung ließ fich im 12. Jahrhundert der "Droste" von Eunen durch Norbert, den Stifter des Prämonstratenser-Ordens (auch Cappenberg war bekanntlich ein Prämonstratenser=Kloster) bewegen, seine Burg in eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria zu verwandeln, und es entstand um diese Kirche das heutige Altenlünen.3 Geschichtlich ist wohl, daß der besessigte Ort Eunen bereits zur Zeit Heinrichs des Cowen bestand und dem ausgedehnten Gebiete des Herzogs angehörte. Nach dem Sturze Heinrichs 1180 kam der Ort anscheinend an den Grafen von Volmarstein und von diesem um 1240 durch Kauf an dessen Better, den Grafen Udolf III. von der Mark. Daß 1243 Eünen bereits unter märkischer Herrschaft stand, geht daraus hervor, daß der Braf von Limburg sich damals Udolf III. gegenüber verpflichten mußte, eine Stunde im Umfreis von Lünen keine Befestigung anzulegen. Nach langen Kehden mit den Bischöfen von Münster verlegte Graf Engelbert II. von der Mark, um gegen seindliche Ungriffe genügender gesichert zu sein, um 1325 die Stadt vom rechten Ufer der Cippe an die heutige Stelle zwischen Cippe und Sesecke. Sein Nachfolger Graf Adolf IV. vollendete um 1,536 den Bau der neuen Stadt, in welcher sich auch einige Edelleute aus der Umgegend (unter anderen werden genannt: von Schwansbell, von fridag, von Wenge, von Ber) niederließen und auch Bauern aus Selm und Oftgahmen angefiedelt wurden. Die Bauftelle gehörte zum Kirchspiel Brechten, daher beanspruchten die Aebtissin von Essen und der Graf von Dortmund, welche alternirend das Collationsrecht über Brechten ausübten, dieses auch über künen. Die 1364 erbaute Stadtfirche zu künen blieb eine filiale von Brechten bis 1627. 1341 gab Graf Udolf der Stadt ihre ersten Privilegien, welche noch in lateinischer und deutscher Ausfertigung vorhanden sind. Da die neue Stadt im "Byfang" des Stiftes Cappenberg lag, gestand Abolf diesem 1340 perschiedene freiheiten in derselben gu. 4 Das martische Gebiet erstreckte sich im Norden, wie noch heute das Eunener Gebiet, über Altenlunen hinaus bis an den kleinen Wevelsbach, woselbst das Münsterland beginnt. Etwas diesseits des Wevelsbaches lag ber Richtplat ber Stadt, der Bulenberg. Uuch die Bewohner von Ultenlunen unterstanden dem Rathe der neuen Stadt. Nach dem Stadtbriefe von 13415 hatte jeder Bürger von seiner Worth jährlich ein huhn und zwei Denare an den Candesherrn zu entrichten, ausgenommen der märkische Umtmann (Droste). Der Richter der Stadt sprach im Namen des Grafen; die Wahl der Rathmänner erfolgte durch die Burger und wurde durch den Candesherrn (fpater daher durch den Konig von Preußen) bestätigt. Dehmschöffen hatten im Weichbild und im Byfang, dem Stadt- und dem Candbezirke, weder Gericht noch Gebot, und ihren Cadungen vor den freistuhl am Wevelsbache brauchten sich die

<sup>1</sup> Das Wappenbild geht vielleicht thatsächlich auf die Herrschaft Heinrichs des Löwen zuruck, oder dasselbe ist nach der Deutung Leonina civitas als redendes Wappen gebildet. Als 1506 die Boten von 32 Städten des Landes sich in Cleve einfanden und über den Platz an der Cafel nicht einig werden konnten, erhielten auf Besehl des Herzogs die Lünener mit ihrem Löwenschilde als Besitzer des "vornehmsten" Wappenbildes den Vorrang.

Bemertenswerth der flurname "die Lune", v. Steinen, Seite 179 Unmertung.

<sup>\*</sup> Ein Priefter Wilhelm von gunen urfundlich 1215. Wilmans, Weftfälisches Urfundenbuch III, 92.

<sup>\*</sup> v. Steinen, Seite 234-236.

<sup>.</sup> Gedruckt bei Steinen IV Seite 237 und Bremer, Seite 187.

Bürger nicht zu stellen. 1562 erhielten die Bürger das Recht der "Gruit", des Bierbrauens, gegen eine Jahresabgabe von 2 Mark Silber, und das Recht der Fischerei außerhalb der Stadtgräben; 1366 das wichtige Recht, daß von dem Spruche des Richters eine Berufung an den Rath der Stadt und von diesem an den Rath zu hamm stattsinden durfte. Bis zur Neuordnung der Gerichtsbarkeit durch friedrich den Großen 1753 blieb dies Recht bestehen. In der Stadt besand sich auch eine grässliche Münzskätte; Cünener Ofennige werden in den Münzverträgen des Mittelalters öster erwähnt. Don den vier großen Jahrmärkten in der Stadt war der bedeutenosste die Cünener Messe im October. 1485, als herzog Johann von Cleve-Mark sich in Cünen huldigen ließ, schenkte er den Bürgern einen fischeich, den "Dümmer". Auch die Jagdgerechtigkeit wurde der Stadt verliehen. Diele husen Candes außerhalb der Wälle gehörten zwar dem Kloster Cappenberg, mußten jedoch den Bürgern in Erbpacht belassen werden.

Seit ihrer Umwallung 1562 besaß die neue Stadt Cunen drei Thore: das Cippthor im Norden nach der Cippe zu (erneuert 1607), das Steinthor im Westen nach Selm, und das Stinen= (oder Christinen=)thor im Süden nach Gahmen und Dortmund zu. 1

Die hauptcivilrechte der Bürgerschaft waren in 61 Stadtgesetzen niedergelegt, die Regierung der Stadt lag in den händen von Bürgermeistern und Rath (zwei Bürgermeister, vier Rathsherren, ein Secretär). Die sieden handwerkergilden waren: die der Wüllner oder Wollenweber, der Bäcker, Schmiede, Schneider, Schuhmacher, Krämer und Ceineweber. Die übrigen Bürger schlossen sich zu der sogenannten Brüderschaft zusammen. Das Rathhaus, welches 1457 niederbrannte, wurde nach dem großen Brande von 1512 neu erbaut und 1846 durch das jetzige ersetzt. Drei Mühlen und neun Brücken waren Eigenthum der Stadt. Inwendig an der Stadtmauer befand sich der herrens hof, das Absteigequartier der Grafen von der Mark.

Ueber die Grenzen des Stadtgebietes erhob sich oft Streit mit der Grafschaft Dortmund und dem Bisthum Münster, den beiden Grenznachbarn. So sperrten die Eunener 1490 den ihre Grafschaft bereitenden Dortmundern den Weg, und als 1512, kurz nach dem großen Brande von Eunen, die Dortmunder auf einem angeblich zu ihrer Grafschaft gehörigen Gebiete einen Galgen der Eunener niederhieben, erhielten sie von diesen den Spottnamen "Galgenhauer". Gegen Münster bildete obershalb und unterhalb der Stadt die Mitte der Lippe die Grenze. Ueber Altlünen behielt das Bisthum Münster nur die geistliche Oberhoheit. 1516 begannen die Bewohner des münsterschen Nachbarortes Werne unter Anführung ihres Amtmanns Godert von der Reck die von den Eunenern angelegten Gräben wieder zuzuwersen. Die Eunener aber, von Unna, hamm und Camen kräftig unterstützt, trieben die Werner in die flucht. Vor der Gründung von Neulünen dehnten die Hoheitsrechte des Grasen von Dortmund sich die in diese Gegend aus; 1335 verkauste Graf Conrad den Zoll in Eunen an einen Privatmann, der ihn 1367 seinerseits dem Rath von Dortmund überließ. Noch 1424 waren die Dortmunder im Besitze dieses Zolles.

Wohl wenig Orte sind so oft von schwerem Brandunglud heimgesucht worden wie Cünen. 1366 ward mehr als dreiviertel der neuen Stadt, 1389 die ganze Stadt von feuer verzehrt. 1422 und 1427 war neuer Brand, 1430 ging in der märkischen Brudersehde, wo Cünen auf Seite Gershards stand, durch Brandkugeln der Cleveschen Belagerer ein Drittel des Ortes in flammen auf.

<sup>1</sup> Die Mamen der Chore find noch erhalten, die Pförtnerhauser find in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts niedergeriffen. (Mittheilungen des Magistrats zu Lünen.)

<sup>2</sup> Die Bauptbrude über die Lippe murde 1878 durch eine fistalifche Gifenbrude erfett.

Lichhofe blieben stehen, alle Chore waren eingestürzt, die von auswärts Hülfe Leistenden mußten sich über Wälle und Mauern einen Weg suchen. In der Nacht zum 6. November 1512 ging die ganze Stadt mit Ausnahme des Herrenhofes, des Hauses Schwansbell, des Pastorates und vereinzelter anderer Gebäude in flammen auf. abstVI. Vna dIes Magnos eCCe eCCe Labores (Ein einz'ger Tag hat, eh's gedacht, So viele Müh zu nicht' gemacht), so klagte darüber ein Zeitgenosse in einem Chronostichon. Nachdem 1547 wieder das Steinthor nebst vierzig Häusern den flammen zum Opfer gefallen war, wurden am 13. März 1550 durch Brandstiftung aufs neue 107 Häuser in Alche gelegt. Der Thäter, ein Knecht Gerd Balke, ward ergriffen, durch die Straßen geschleift, in Stücke gehauen, und seine Glieder an den vier Enden des Ortes, sein Haupt am Steinthore aufgesteckt. Noch einmal, 1559, brannte die Stadt nieder, und wieder 1636, 1646 und 1652 herrschte Brand. Man würde ohne die ausdrücklichen Berichte der Chronisten diese beispiellosen Nachrichten für unglaublich halten, und man bewundert den Muth der Bürgerschaft, welche immer aufs neue auf den Trümmern baute. Chatsächlich gehen wohl wenig Häuser von Eünen über das 17. Jahrhundert zurück.

Zu einer dauernden Gefahr gestaltete sich neben diesen Bränden die unmittelbare Nachbarsschaft der Cippe, deren Wasser oft in alle Häuser stieg. Auch die Pest wüthete zu Zeiten, so 1350, wo diese Seuche ganz Deutschland verheerte, und wiederholt im 16. Jahrhundert. 1581 sielen ihr in sechs Monaten 600 Menschen in der Stadt zum Opfer.

Don den kleinen fehden des 15. Jahrhunderts abgesehen, begannen ernstere Zeiten für Lunen mit dem Einfall der Spanier 1598 und mit dem Ausbruch des julich=clevischen Erbfolgestreites. Um 10. Dezember 1598 ward Cunen von spanischen Truppen unter ferdinand Olmedo erstürmt und bis zum nächsten Frühjahr besetzt gehalten. 1614 rückte Graf heinrich von Nassau mit 50 Compagnien hollandischer Reiter und 6 Compagnien fugvolf vor die Stadt, nahm sie ein und legte eine Compagnie als Besatzung hinein, die sieben Jahre hier verblieb. Der dreißigjährige Krieg brachte neue Ceiden. Um 15. Mai 1622 trieb Graf Heinrich von Berg die Hollander aus der Stadt und besetzte diefelbe mit pfalzneuburgischen Cruppen. Im November rückten Spanier an deren Stelle; diese zogen zwar bald wieder ab, aber im Unfange des Jahres 1624 kamen andere spanische Truppen und blieben bis zum Juli dort. Brandenburger, welche im November einrückten, wurden bald von Pfalz-Neuburgern vertrieben. 1625, 26 und 35 wechselten die Einquartirungen beständig, indem bald Spanier, bald Brandenburger, Beffen oder Schweden die Stadt besetzten. Um 5. Mai 1634 schlug der kaiserliche feldmarschall von Gote die Beffen aus der Stadt, um schon am 17. Mai wieder von lüneburgischen und hessischen Truppen hinausgetrieben zu werden. Um Michaelis 1656 fiel Lünen wieder in die hande der Kaiserlichen. General Graf Gote eroberte nach viertägiger Beschießung, welche 15 Häuser in Usche legte, die Stadt. Die kaiserliche Besatzung hielt sich und schlug 1637 einen Ungriff hessischer Cruppen durch einen siegreichen Ausfall zuruck. 1638 vernichteten die Kaiserlichen sämmtliche festungswerke und zerstörten sie, als der Kurfürst von Brandenburg sie wieder hatte ausbessern lassen, 1641 aufs Meue. 1646 verübten weimarische Truppen arge Plünderungen und Erpreffungen, endlich 1651 legte der Generalfeldzeugmeister von Sparr eine Furbrandenburgische Besatung bis zur Beendigung des Vergleiches mit Pfalz-Neuburg in die Stadt. Der Wohlstand von Eunen wurde durch den langen Krieg außerordentlich geschädigt.

<sup>1</sup> Siehe hanfen zu Kerdhorde Seite 129.

In den französisch brandenburgischen Kämpfen eroberte 1672 der friegerische Bischof von Münster, Bernhard von Galen, die Stadt und wollte sie völlig in Asche legen lassen. In höchster Noth sandte der Rath zwölf weißgekleidete kleine Mädchen zum Bischofe, welche denselben auf dem Markte fußfällig um Gnade baten und den Fornigen besänstigten. Die Stadt kam mit 1500 Chalern Buße davon.

Im siebenjährigen Kriege drangen am 7. April 1757 franzosen unter Marschall d'Etrees in die Stadt und hinterließen eine Besatzung; am 5. November nach der Schlacht bei Roßbach kamen dieselben Cruppen in voller Auflösung zuruck, jedoch blieb auch jetzt eine Besatzung da, und zu einem großen Standlager in der Nähe mußten drückende Cieferungen aufgebracht werden. Nach den Franzosen bezogen Alliirte von der Armee Herzog Ferdinands in der Stadt ihre Winterquartiere. Bis zum Schlusse dauerten die Ceiden; am Ende des Krieges war der Wohlstand der Stadt vernichtet und die Zahl der Einwohner von 1222 auf 779 gesunken.

Auch während der freiheitskriege hatte Cunen in folge seiner Cage an der großen Heerstraße nach dem Rhein durch Einquartierung viel auszuhalten.

In der Reformation (begonnen Mitte des 16. Jahrhunderts durch Jacob Kindvader) wandte sich die Stadt Eunen wesentlich dem Protestantismus zu, während die Katholiken in Altsunen ihren Gottesdienst behielten. Die Resormirten erhielten 1661 die Erlaubniß zur Gründung einer Kirchensgemeinde. 1806 vereinigten sich die beiden evangelischen Gemeinden zu gemeinsamer Kirchenbenutzung, und 1826 fand die völlige Verschmelzung derselben statt.

1827 gründeten zwei unternehmende Lünener Kaufleute die Gisenhutte Westfalia, welche seitdem zu einem bedeutenden Gisenwerk sich entwickelte.

1874 wurde der Stadtbezirk Eunen als eigene Burgermeisterei vom Umte Eunen abgetrennt.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Zünen.

# Stadt Lünen,

#### a) Ratholische Rirde1, frühgothisch,

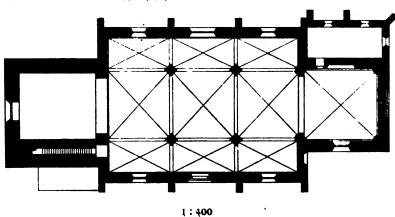

1 Lubte, Westfalen, Seite 248.

Lirchhofe blieben stehen, alle Chore waren eingestürzt, die von auswärts Hülfe Ceistenden mußten sich über Wälle und Mauern einen Weg suchen. In der Nacht zum 6. November 1512 ging die ganze Stadt mit Ausnahme des Herrenhofes, des Hauses Schwansbell, des Pastorates und vereinzelter anderer Gebäude in Flammen auf. abstVI. It Vna dles Magnos eCC'e eCC'e Labores (Ein einz'ger Tag hat, eh's gedacht, So viele Müh zu nicht' gemacht), so klagte darüber ein Zeitgenosse in einem Chronostichon. Nachdem 1547 wieder das Steinthor nebst vierzig Häusern den Flammen zum Opfer gefallen war, wurden am 15. März 1550 durch Brandstiftung aufs neue 107 Häuser in Usche gelegt. Der Thäter, ein Knecht Gerd Balke, ward ergriffen, durch die Straßen geschleift, in Stücke gehauen, und seine Glieder an den vier Enden des Ortes, sein Haupt am Steinthore aufgesteckt. Noch einmal, 1559, brannte die Stadt nieder, und wieder 1636, 1646 und 1652 herrschte Brand. Man würde ohne die ausdrücklichen Berichte der Chronisten diese beispiellosen Nachrichten für unglaublich halten, und man bewundert den Muth der Bürgerschaft, welche immer aufs neue auf den Trümmern baute. Thatsächlich gehen wohl wenig Häuser von Eünen über das 17. Jahrhundert zurück.

Zu einer dauernden Gefahr gestaltete sich neben diesen Bränden die unmittelbare Nachbarsschaft der Lippe, deren Wasser oft in alle Häuser stieg. Auch die Pest wüthete zu Zeiten, so [350, wo diese Seuche ganz Deutschland verheerte, und wiederholt im [6. Jahrhundert. [581 sielen ihr in sechs Monaten 600 Menschen in der Stadt zum Opfer.

Don den kleinen fehden des 15. Jahrhunderts abgesehen, begannen ernstere Zeiten für Lünen mit dem Einfall der Spanier 1598 und mit dem Ausbruch des julich-clevischen Erbfolgestreites. 10. Dezember 1598 ward Eunen von spanischen Cruppen unter Ferdinand Olmedo erstürmt und bis zum nächsten Krühjahr besetzt gehalten. 1614 rückte Graf heinrich von Nassau mit 50 Compagnien hollandischer Reiter und 6 Compagnien fugvolt por die Stadt, nahm sie ein und legte eine Compagnie als Befatung hinein, die sieben Jahre hier verblieb. Der dreißigjährige Krieg brachte neue Ceiden. Um 15. Mai 1622 trieb Graf Heinrich von Berg die Hollander aus der Stadt und besetzte dieselbe mit pfalzneuburgischen Cruppen. Im Rovember rückten Spanier an deren Stelle; diese zogen zwar bald wieder ab, aber im Unfange des Jahres 1624 kamen andere spanische Truppen und blieben bis zum Juli dort. Brandenburger, welche im November einrückten, wurden bald von Pfalz-Neuburgern vertrieben. 1625, 26 und 35 wechselten die Einquartirungen beständig, indem bald Spanier, bald Brandenburger, Heffen oder Schweden die Stadt besetzten. Um 5. Mai 1634 schlug ber kaiserliche feldmarschall von Göte die hessen aus der Stadt, um schon am 17. Mai wieder von lüneburgischen und hessischen Truppen hinausgetrieben zu werden. Um Michaelis 1056 fiel Eunen wieder in die hande der Kaiserlichen. General Graf Götze eroberte nach viertägiger Beschießung, welche 15 haufer in Usche legte, die Stadt. Die kaiserliche Besatzung hielt sich und schlug 1637 einen Ungriff hessischer Cruppen durch einen siegreichen Ausfall zurudt. 1638 vernichteten die Kaiserlichen fammtliche festungswerke und zerstörten sie, als der Kurfürst von Brandenburg sie wieder hatte ausbessern lassen, 1641 aufs Neue. 1646 verübten weimarische Cruppen arge Plünderungen und Erpreffungen, endlich 1651 legte der Generalfeldzeugmeister von Sparr eine kurbrandenburgische Besatzung bis zur Beendigung des Vergleiches mit Pfalg- Neuburg in die Stadt. Der Wohlstand von Eunen wurde durch den langen Krieg außerordentlich geschädigt.

<sup>1</sup> Siehe Banfen gu Kerdhorde Seite 129.

In den französisch- brandenburgischen Kännpfen eroberte 1672 der kriegerische Bischof von Münster, Bernhard von Galen, die Stadt und wollte sie völlig in Asche legen lassen. In höchster Noth sandte der Rath zwölf weißgekleidete kleine Mädchen zum Bischofe, welche denselben auf dem Markte fußfällig um Gnade baten und den Zornigen besänstigten. Die Stadt kam mit 1500 Chalern Buße davon.

Im siebenjährigen Kriege drangen am 7. Upril 1757 franzosen unter Marschall d'Etrees in die Stadt und hinterließen eine Besatzung; am 5. November nach der Schlacht bei Roßbach kamen dieselben Truppen in voller Auflösung zurück, jedoch blieb auch jetzt eine Besatzung da, und zu einem großen Standlager in der Nähe mußten drückende Lieserungen aufgebracht werden. Nach den Franzosen bezogen Alliirte von der Armee Herzog ferdinands in der Stadt ihre Winterquartiere. Bis zum Schlusse dauerten die Leiden; am Ende des Krieges war der Wohlstand der Stadt vernichtet und die Jahl der Einwohner von 1222 auf 779 gesunken.

Much während der freiheitskriege hatte Cunen in folge seiner Cage an der großen Heerstraße nach dem Rhein durch Einquartierung viel auszuhalten.

In der Reformation (begonnen Mitte des 16. Jahrhunderts durch Jacob Kindvader) wandte sich die Stadt Eunen wesentlich dem Protestantismus zu, während die Katholiken in Ultlunen ihren Gottesdienst behielten. Die Resormirten erhielten 1661 die Erlaubniß zur Gründung einer Kirchensgemeinde. 1806 vereinigten sich die beiden evangelischen Gemeinden zu gemeinsamer Kirchenbenutzung, und 1826 fand die völlige Verschmelzung derselben statt.

1827 gründeten zwei unternehmende Cunener Kaufleute die Gisenhutte Westfalia, welche seitdem zu einem bedeutenden Gisenwert sich entwickelte.

1874 wurde der Stadtbezirk Eunen als eigene Burgermeisterei vom Umte Eunen abgetrennt.



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Zünen.

#### Stadt Tunen, 11 Kilometer nördlich von Dortmund.

#### a) Ratholische Rirde1, frühgothisch,



1 Lübte, Westfalen, Seite 248.

dreischiffige, dreisochige Hallenkirche mit gerade geschlossenem Chor, nebst Sakristei an der Nordseite des letzteren und Thurm. 1894 abgebrochen.

Das Mauerwerk im Chor und im Untergeschoß des Churmes Uebergang.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen auf runden Schaften mit je 4 Diensten und Consolen; von den Wandconsolen die in der Südostecke mit romanischem Schachbrettsmuster.

Im Chor runde Ecffäulen.

Strebepfeiler am Schiff und an der Sakristei.

Portal im Churm und auf der Südseite. Das zugemauerte Nordportal mit Maßwerk. fenster mit Maßwerk zweitheilig. Das Ostfenster dreitheilig. Ueber den Nord= und Südportalen Rundsenster, mit sechstheiligem Maßwerk.

Im östlichen Chorgiebel verzierte Nische mit frühgothischer Madonna; desgleichen über dem Südportal.

Jahreszahl MXVIII (1018) am inneren Bogen des Thurmeingangs.

Satramentshäuschen, spätgothisch, an der Nordwand des Chores, mit fialenausbau, zur hälfte vorstehend, 1,52 m lang, die Doppelöffnung 1,0/0,80 m groß. (Abbildung Tafel 27.)

Caufftein, Uebergang, mit 6 von Kleeblattarkaden eingeschlossenen Reliefbildern: Adam und Eva, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies, die Opfer Kains und Abels, Ermordung Abels und Taufe Christi, 1,01 m hoch, 1,0 m Durchmesser. (Abbildungen Tafel 28 und 33.)

- 4 Chorfible, Renaiffance, unbedeutend.
  - 1. Don 1646 mit Marke N M: Esse dei malim custos ad limina templi quam colere auratis tecta superba tholis.
  - 2. Mit Wappen von Schade, Capenberg und Reitesel, anno 1656.
  - 3. Mit Wappen von Schwanbel und Merfelt, anno 1669.
  - 4. Ohne Inschrift.

Betrönung des Hochaltars, gothisch, Rest eines Schnitzaltares.

Rreuz, gothisch, auf Triumphbalken, mit den Evangelistensymbolen. (Abbildung Tafel 26.)

Madonna, gothisch, von Holz, im Altar, 95 cm hoch.

Madonna, romanisch, von Holz, 43 cm hoch. (Abbildung Tafel 29.)

Madonna, frühgothisch, in der Mische über dem Südportal. (Abbildung Cafel 27.)

Untonius, gothisch, von Holz, 0,70 m hoch.

Ratharina, gothisch, von Holz, O,70 m hoch. (Ubbildung Cafel 29.)

- 2 Caselgemalde eines früheren Klappaltars, frührenaissance, je 1,34 m hoch, 1,07 m breit; jetzt im Museum des Kunstvereins zu Münster.
  - 1. Kreuzigung mit Kreuztragung. (Abbildung Cafel 30.)
  - 2. Kreuzabnahme mit Grablegung und Vorhölle. (Abbildung Tafel 31.)

Die verweigerte faatliche Genehmigung mußte in folge Ausführung des in die alte Kirche einschneidenden Neubaues nachträglich ertheilt werden.

<sup>2 1894</sup> an den Kunftverein verfauft.

Graduale, gothisch, von 1428, mit reichen Initialen und Verzierungen. (Abbildungen in den Ueberschriften, Schlußvignetten und Tafel 32.)



#### 4 Bloden mit Inschriften:1

1. In einer Zeile:

haterina heite ich be bobe lube ich be boner verjage ich ben levendigen rope ich johan klockegeiter got mich.

m° ecce° Irrrjr° (1489). 4 Medaillons mit Madonna. Durchmeffer 0,85 m.

2. Zwischen Ornamentbandern in 2 Zeilen:

Reverendus dominus Johannes Holstede pastor et Bernardus Schultetus in Alstede et Joan Lunemann provisores + hanc campanam ecclesiae sumptibus refundi curaverunt. Joan Strick custos. M. Antonius Paris me fecit anno MDCLI. (1651.) Im felde Kreuz mit Salbeiblättern. Durchmesser 1,24 m.

- 3. In 2' Zeilen mit Verzierung wie 2. + Sancta maria patrona. Laudate dominum in cymbalis + bene sonantibus. psal. 148. MDCLI. (1651.) Durchmeffer 0,45 m.
- 4. Zwischen Ornamentbandern in 5 Zeilen:

A°. M. D. C. LXX (1670). Nomina dia fero compellans voce Maria. Vos audite melos voco vos ad gaudia vitae. Defunctos plango, vivos voco, fulgura frango + Hanc campanam refundi curarunt in honorem Dei et B. M. V. D. Theod. Wilhel. Kramer, professus sacerdos in minore Burlo ordinis cisterciensis et hujus eccliae + in alten Lunen pastor.

Friedrich Schulte in Alst. Lodowich Schulte in Weitmar ibidem provisores. Mit Marienbild an beiden Seiten und S. Maria eccliae in alten Lunen patrona an einer Seite. Durchmesser 1,39 m.

<sup>1</sup> Dergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.

#### b) Grangelifde Rirde, fpatgothijch,

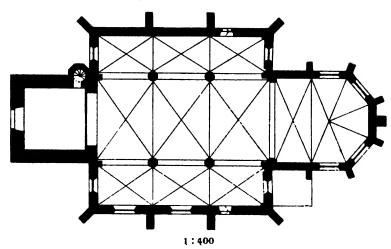

dreischiffige, dreijochige Hallenkirche, mit einjochigem 5/8 Chor und Thurm; Backsteinbau.

Kreuzgewölbe mit Aippen und Schlußsteinen auf runden Schaften und Wandconsolen, start verankert.

Die Cangsgurte breit und glatt.

Die Gewölberippen unterhalb der Kapitelle der Criumpfbogenpfeiler in gleicher Profilirung fortgesett.

fenster meist dreitheilig, mit Magwert, zum Theil vermauert.

Thurmportal; 2 Eingänge, auf der Nord- und Südseite.

Aeußeres unbedeutend mit Quaderputz. Strebepfeiler am Schiff und Chor. Un der Nordseite des Churmes Creppenthurmchen.

Wandnische in der nördlichen Chorwand.

Satramentshäuschen, spätgothisch, ebendaselbst, mit 80/62 cm großer Geffnung, mit fialenaufbau. (Abbildung Cafel 36.)

Caufflein, spätgothisch, Uchteck, 1,16 m hoch, 1,0 m Durchmesser. Das auf 8 Säulen ruhende Becken mit 8 Reliefs:

Christus und Maria, Georg und Antonius und die 12 Apostel. (Abbildung Cafel 35.)

- 2 Standleuchter (1 unvollständig, unbenutzt), gothisch, von Stein, einschließlich der Ceuchterengel 3,25 m hoch, 14 cm mittlerer Durchmesser. (Abbildung Tafel 36.)
- 2 Emporenbruftungen, Renaissance, von 1607 und 1661 mit Schniswert und Inschriften. Die erstere:

Christe tuo foveas sancto spiramine cunctos. Haec qui tecta adeunt, sancte deus foveas. Hicq3 tui pure doceantur dogmata verbi salvifici. Grex hic sit tuus, alme deus! A°. D I . . . Cl Vere Mori (1607). (Ubbildung Tafel 33.)

Criumphtreuz, gothisch, Christus 2,18 m hoch, an den Enden aufgemalte Evangelistenzeichen. Dem städtischen Museum zu Dortmund geliehen. (Abbildung Cafel 35.)

2 Kronleuchter, Renaissance des 17. Jahrhunderts, von Bronze, mit Doppeladlern und musicirenden fraten, acht= und sechsarmig, einreihig.

4 Caselgemälde, gothisch, im Altaraufsatz (Liesborner Meister), sehr stark übermalt, je 1,30 m hoch und 1,10 m breit mit Monogramm: AS. Auf den Rückseiten der oberen Caseln links Johannes und Madonna, rechts Georg und eine Heilige. Eintheilung der Vorderseiten:

| Verkündigung.                      | Geburt.                   |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Unbetung<br>der heiligen 3 Könige. | Darbringung<br>im Cempel. |  |  |  |
| Kreuzigung<br>und Kreuztragung.    |                           |  |  |  |

| Auferstehung.                                                | Himmelfahrt.      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Sendung<br>des heiligen <b>Be</b> iftes.                     | Jüngstes Gericht. |  |  |  |
| Kreuzabnahme,<br>Chriftus in der Vorhölle<br>und Grablegung. |                   |  |  |  |

Cafelgemälde,<sup>2</sup> gothisch, Deronika mit dem Schweißtuch, auf der Unterfläche einer Console, vom Altar stammend; jetzt im Museum des Kunstvereins zu Münster; 78 cm hoch, 54 cm breit. (Absbildungen Casel 33 und 37.)

- 4 Bloden mit Inschriften.8
  - 1. Unter Ornamentband in einer Zeile mit Rosetten:

Ano m° b° rrr° (1530). Sanctug nicolag ora pro nobig. Durchmeffer 0,52 m.

2. Zwischen Ornamentbandern und Perlichnur in einer Zeile, mit Cowen:

o birich scluter anno 1. 6. 0. 8 dig zierd gemacht zu loben ben hern

bnd gottes bienst damit 30 mehren. Durchmesser 1,13 m. Ornamentbandern in einer Zeile: Soli deo gloria. Anno domini 1695 Fr

- 3. Zwischen Ornamentbandern in einer Zeile: Soli deo gloria. Anno domini 1695 Frans Schliepstein Daniel Wieman consul Frans Middendorf s. e. h. Otto Hoepman Johan Reinermans provisores.
- 4. Neu.
- c) Mathhaus, jetiges Gebäude neu.

Das alte, gothisch mit dreitheiliger. Bogenhalle unter 2 Giebeln, abgebrochen. (Abbildung umstehend.)

- 1 Libte, Weftfalen, Seite 348, f. 2 Catalog des Kunftvereins zu Münfter, 1882, Seite 15, Nummer 90.
- Dergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.



Altes Rathhaus und Churm der evangelischen Kirche. (Nach einem Aquarell im Befite von Potthoff.)



Stempel der Stadt Lünen. Umschrift: S(igillum) civitatis Lunen (Vergleiche: Westfällsche Siegel, II. Heft, 2. Abtheilung, Cafel 97, Nummer 6).

Bau. u. Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund. Land.





Lichtdrud von Rommler & Jonas, Dresden.

Aufnahmen von U. Ludorff, 1890.

Katholische Kirche: 1. Südwestansicht; 2. Nordansicht.

2.

• . • • • • • • 

Ban. u. Kunstdenkmäler von Westfalen.



Kreis Dortmund. Cand.



જાં

Aufnahmen von U. Ludorff, 1890.

Ratholische Kirche: 1. Triumphkreuz; 2. Innenansicht.

Cichibrud von Aommier & Jonas, Dresben.

Bau- u. Kunftdentmäler von Westfalen.



1. Lichtbrud von Römmler & Jonas, Dresden.





Aufnahmen von A. Endorff, 1890.

Katholische Kirche: 1. Madonna, Südseite; 2. Saframentshäuschen.

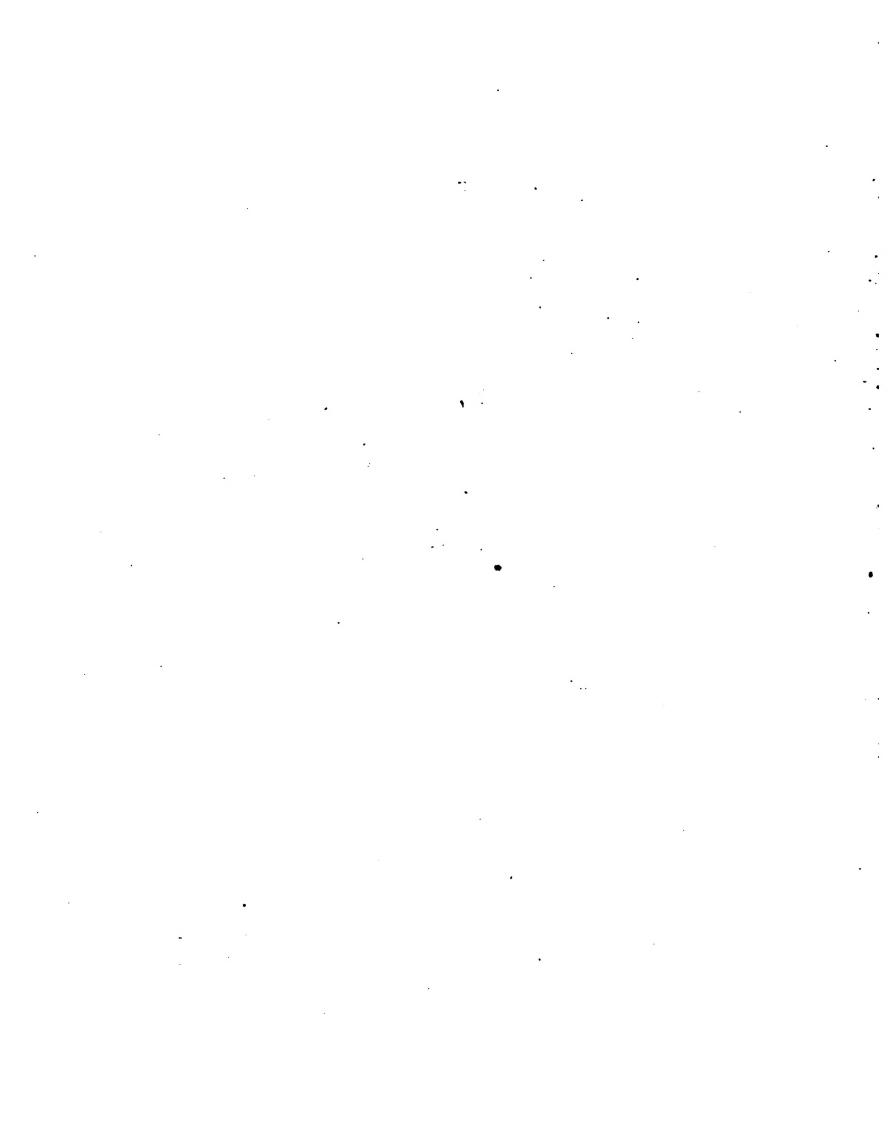

Kreis Dortmund. Kand.

# Lünen.

Ban. u. Kunftdenkmaler von Westfalen



Kichibrud von Rommler & Jonas, Dresden.

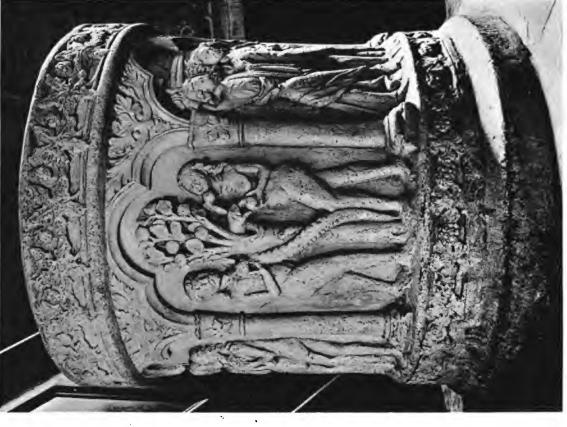

Aufnahmen von A. Eudorff, 1890.

Ratholifche Kirche: Caufftein.

4.

Bau- u. Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Sand.







Aufnahmen von 21. Endorff, 1890.

Katholische Kirche: 1. Madonna; 2. Katharina.

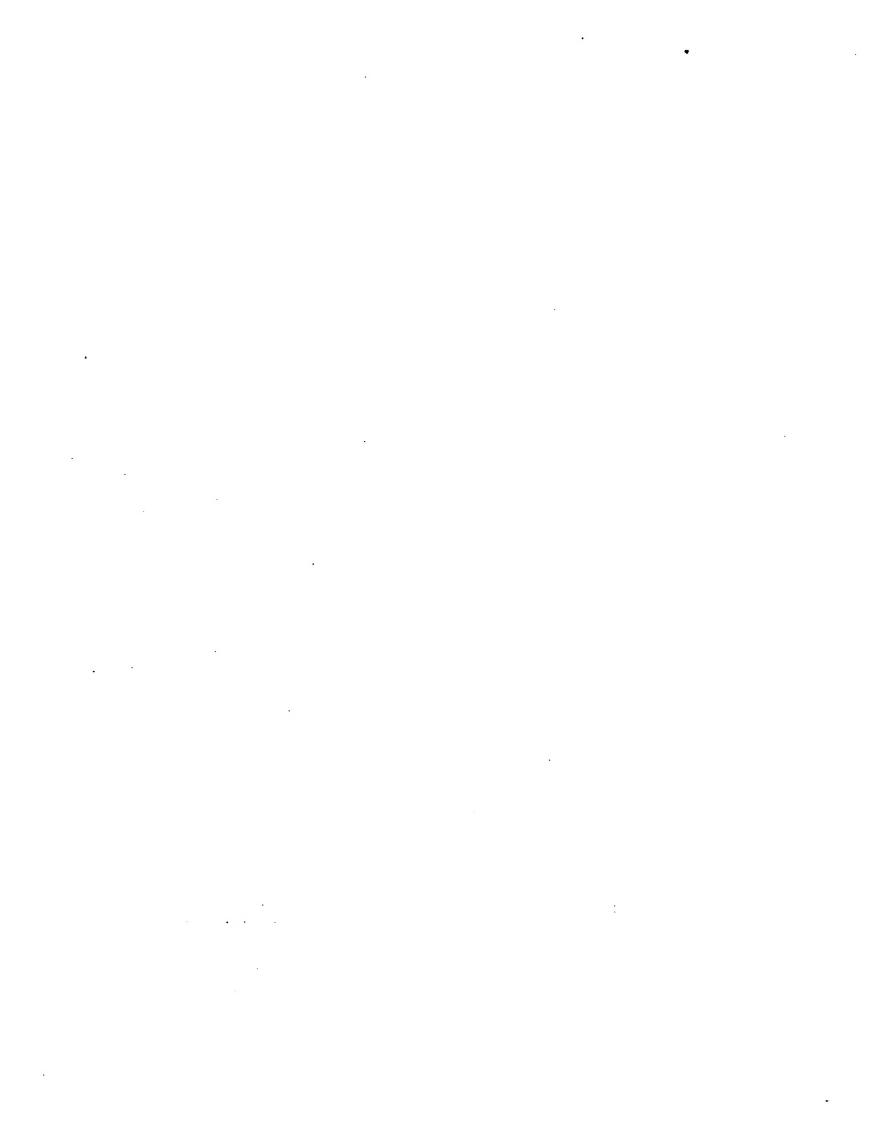

Bau- u. Kunftdentmaler von Weftfalen.

Kreis Dorimund . Land.



Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahme von A. Endorff, 1890.

Katholische Kirche: Cafelgemalde.

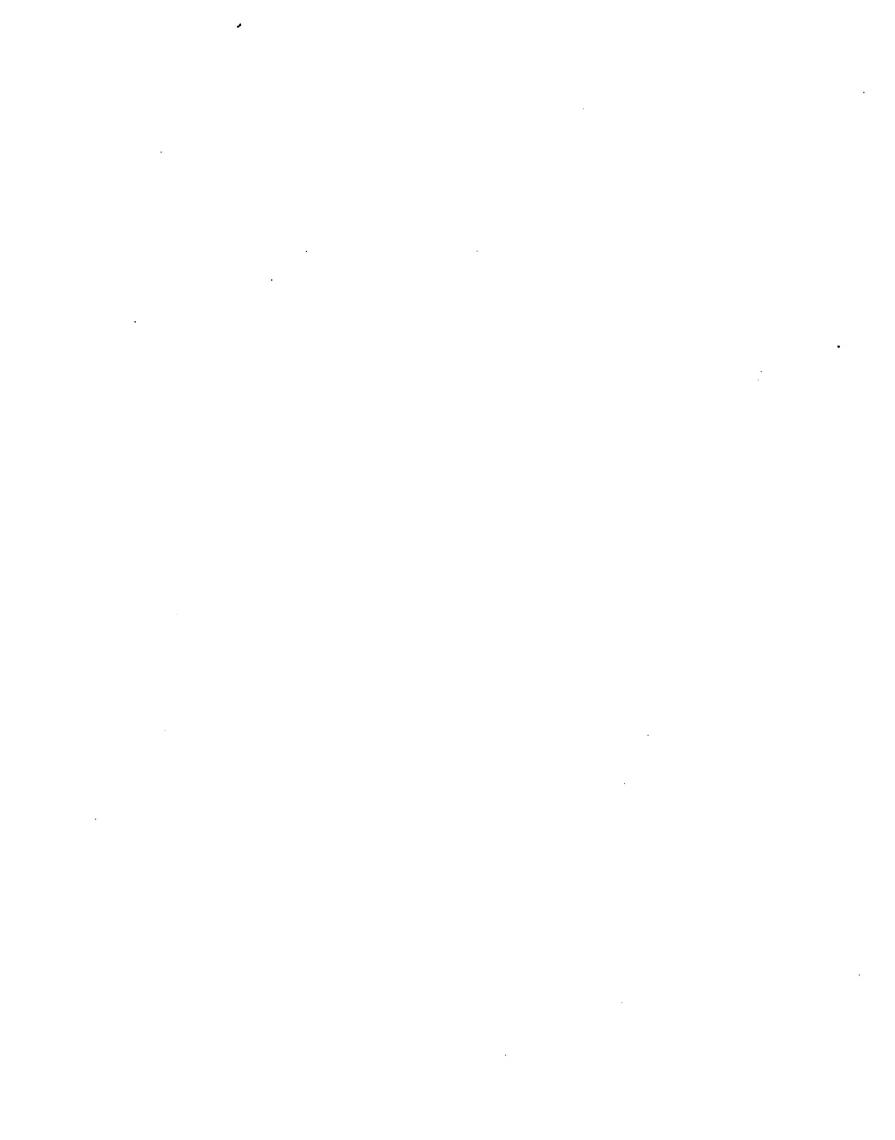



Sicherud von Römmler & Jonas, Dresben

Aufnahme von U. Endorff, 1890.

Katholische Kirche: Cafelgemälde.

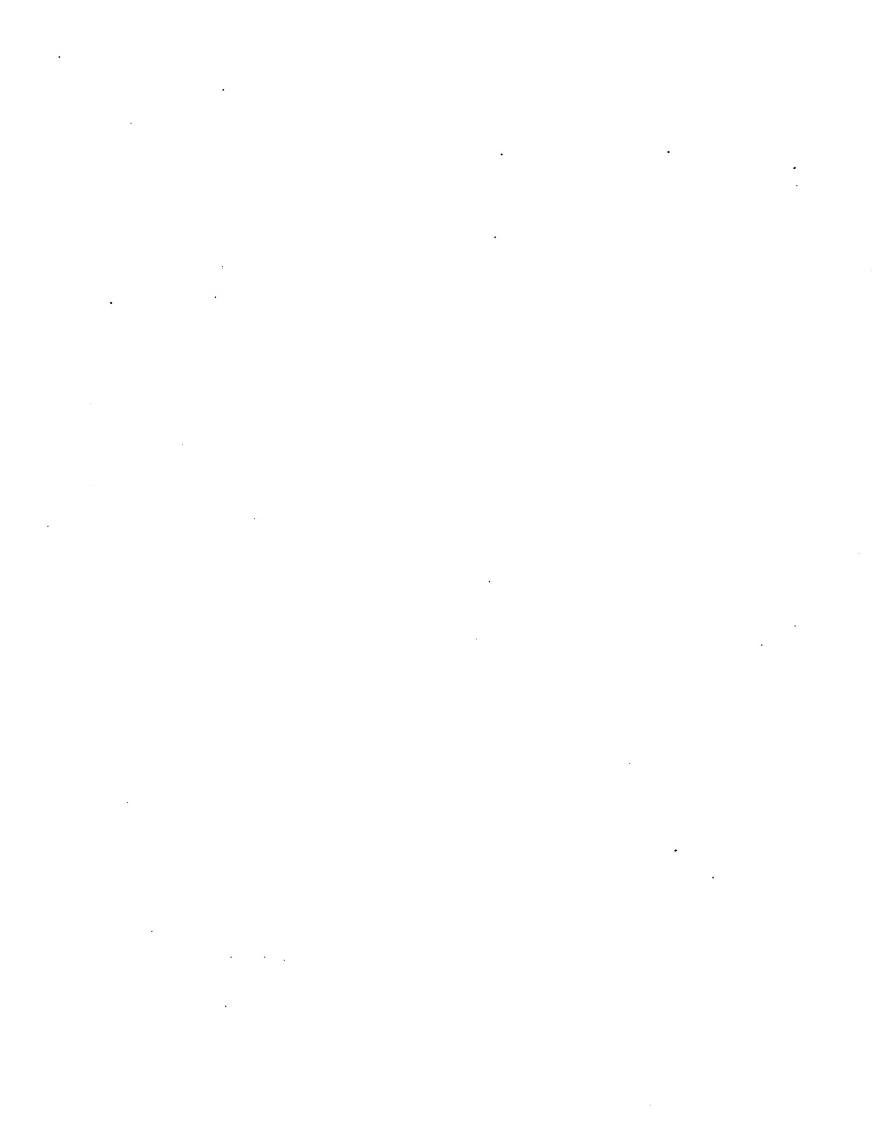

Kreis Dortmund.Kand.

# Cünen.

Bau- u. Kunstdenkmaler von Westfalen.



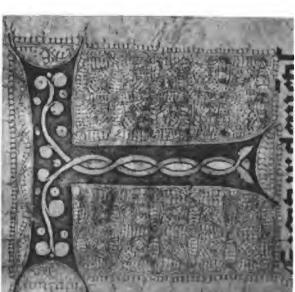



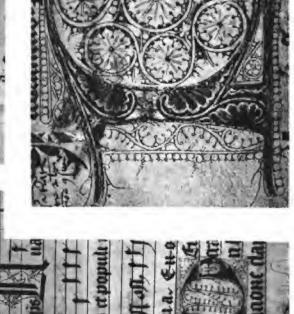

Aufnahmen von 21. Cudorff, 1894.

Cichibrud von Römmler & Jonas, Dresben.

Chorbuch: C, S, D, A, p. Ratholische Kirche:

|    |     | · . |   |    |
|----|-----|-----|---|----|
|    |     |     |   |    |
| ·  |     |     | • |    |
|    |     |     |   |    |
|    |     |     |   |    |
|    |     |     |   |    |
| 64 |     |     |   |    |
|    | gi. |     |   |    |
|    |     |     |   |    |
|    |     |     |   |    |
|    |     |     | , |    |
|    | •   |     |   | ¥. |

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.



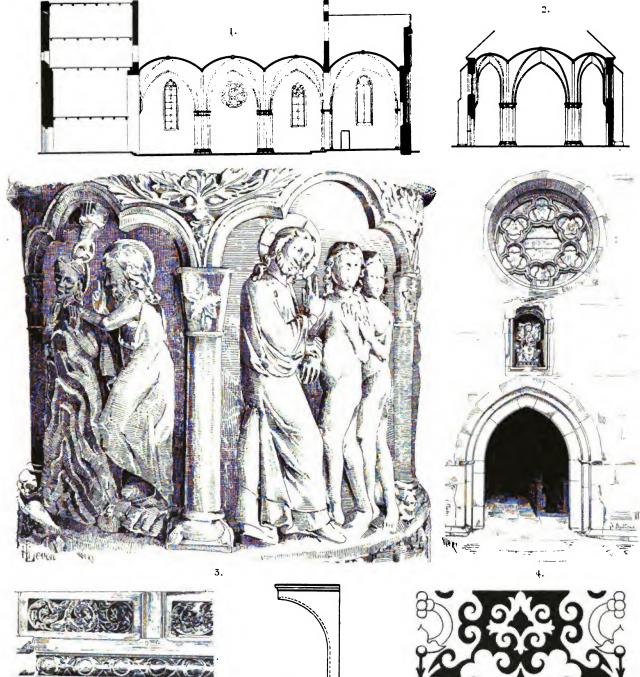







Cliches von Dr. E. Ulbert & Co., Munchen.

Katholische Kirche:

1. und 2. Schnitte;1) 3. Detail des Cauffieins 4. Südportal.

Evangelische Kirche:

- 5. Emporenschnitzwerf;
- 6. Vorder- und Seitenansicht 2) des Cafelgemäldes
- 7. Detail desselben

Cafel 37.

Aufnahmen von U. Cudorff & Blante, 1890.

|   |     | *      |   |              |
|---|-----|--------|---|--------------|
|   |     | ·      |   |              |
|   |     |        |   | ;            |
|   |     | -      |   |              |
|   |     |        |   |              |
|   | •   | ÷<br>2 | • | · .          |
|   |     |        |   | <del>,</del> |
|   | •   | ¥      |   |              |
|   |     |        | • | •            |
|   |     |        |   |              |
|   | •   |        |   |              |
|   |     |        | • |              |
| ÷ | 143 |        |   |              |
|   |     |        |   |              |
|   |     |        |   |              |
|   |     |        | 9 |              |
|   |     |        |   |              |
|   |     |        |   |              |

Bau- u. Kunftdenkmaler von Westfalen.



Kreis Dortmund. Land.



ci

Unfrahmen von U. Eudorff, 1890.

Cichibrud von Abmmler & Jonas, Dresben.

Evangelische Kirche: 4. Junenanficht nach Often.



Mreis Dortmund.Kand.

# Lünen.

Bau- u. Kunftdentmäler von Westfalen.

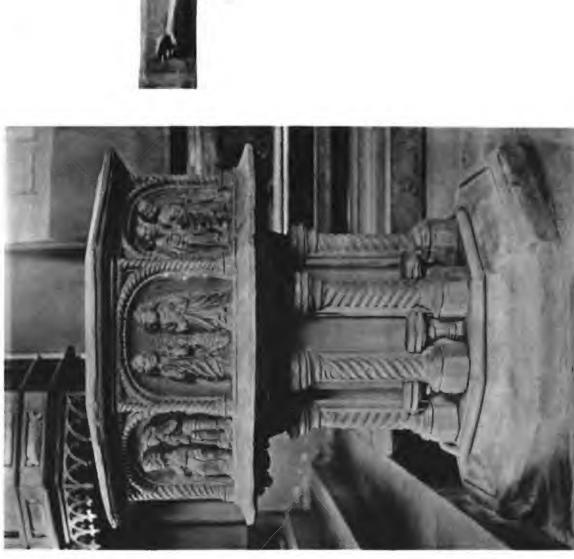

Lichibrud von Bommler & Jonas, Dresden.

Evangelische Kirche: [ Caufstein; 2. Criumphfreus.

Unfnahmen von U. Ludorff, 1890.

|   |   |    | · |   |   |
|---|---|----|---|---|---|
|   |   |    |   |   |   |
|   | 3 |    |   | • |   |
|   |   |    |   |   |   |
| Y |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   | ٠, |   |   |   |
|   |   |    |   |   | • |
|   |   |    |   |   |   |

## Lünen.

Ban- u. Kunftdenkmaler von Westfalen







1. Cidzibrud von Römnuler & Jonas, Dresden

Aufnahmen von U. Ludorff, 1890.

Evangelische Kirche: 1. Saframentshäuschen und Steinleuchter; 2. Ceuchterengel.

|   |   |   |   | • |        |       |
|---|---|---|---|---|--------|-------|
|   |   |   |   |   |        |       |
|   |   |   |   |   |        |       |
|   | 4 |   |   |   |        |       |
|   | · |   |   |   |        |       |
|   |   |   |   |   | <br>i, |       |
|   |   |   |   |   |        |       |
|   |   |   |   |   |        | • • • |
|   |   | á |   |   |        |       |
|   |   |   |   |   |        |       |
|   |   |   | • |   |        |       |
| • |   |   |   |   |        |       |
|   |   |   |   |   | 4-     |       |
|   |   |   |   |   |        |       |

# Lünen.

Ban u. Kunftdentmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Sand.



Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahme von U. Cudorff, 1893.

Evangelische Kirche: Cafelgemälde.

|   |   |    | • |   |   |                                       |   |
|---|---|----|---|---|---|---------------------------------------|---|
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   | • |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   | ; |   | •                                     |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       | : |
|   |   | Ţ. |   |   | · |                                       |   |
|   | • |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   | • |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   | • |                                       |   |
| ¥ |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
| · |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   | -  |   |   |   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   |
|   |   |    |   |   |   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |
|   |   | :  |   |   |   |                                       |   |
|   |   |    |   |   |   |                                       |   |



Das an der westlichen Kreisgrenze gelegene Amt Cütgendortmund gelangte als Theil der Grafschaft Bochum 1243 von den Jsenbergern in den Besitz der Grafsen von der Mark. Beim friedensschlusse erhielt damals Adolf III. vorläusig nur die Hälfte der Grafschaft, des späteren Amtes Bochum, und auf dem freistuhl zu Cütgendortmund hielten nun einstweilen sowohl der Isenbergische wie auch der Märkische freigraf Gericht ab. Allein schon 1265 erlangte wahrscheinlich Graf Engelbert I. von der Mark von dem ihm verschwägerten Cölner Erzbischofe den Alleinbesitz dieser Gegend. Da aber die späteren Erzbischöse von Cöln ihre Rechte an Bochum nicht ohne weiteres ausgeben wollten, so ging nach längeren fehden rechtlich erst 1392 auch die zweite Hälfte des Amtes Bochum durch Verpfändung an die Grafschaft Mark über. Thatsächlich hatte auch die dahin schon der märkische Graf allein die Hoheitsrechte ausgeübt.

In märkischer Zeit gehörte das Kirchspiel Cütgendortmund, welches, außer dem heutigen Umte Cütgendortmund auch die nicht Essenschen Gebietstheile des heutigen Umtes Dorstfeld umfaßte, zum Oberamte Bochum. Bei Dorstfeld stießen die märkischen Lemter Bochum und Hoerde und das Gebiet der Ubtei Essen zusammen, sodaß von den drei Pfosten eines dort aufgerichteten Galgens je einer auf einem der drei Gebiete stand.

Der Ort Kütgenhortmund, d. h. Klein=Dortmund, im Mittelalter auch lateinisch Parva Tremonia genannt, wird unter dem Namen minor Throtmonia zuerst im 12. Jahrhundert erwähnt. Höse zu Eütgendortmund und Kley waren damals an den Martener Schulzen der Abtei Werden, andere an die Abtei Essen zu Abgaben verpslichtet. Auch das 1193 gegründete Dortmunder Katharinenkloster war in Eütgendortmund begütert; 1254 erwarb dasselbe hier einen Hof, 1391 einen Kotten, und noch 1775 verpachtete es den Wegmannshof.

<sup>1</sup> L aus einem Chorbuch der fatholischen Kirche zu Lünen (fiehe oben).

<sup>2</sup> Darpe, Seite 30 ff.

<sup>3</sup> Darpe, Seite 18.

<sup>4</sup> Sethe, Unhang, Seite 29.

Don der im 13. Jahrhundert erbauten Kirche wird zuerst ein Pfarrer 1289, dann ein anderer, Everhard Speke, 1318 genannt. Das Recht der Pfarrbesetzung gehörte wie zu Courl damals dem Dompropst zu Coln. Als märkisches Dorf wurde Lütgendortmund von den Dortnundern in ihren fehden mit Engelbert III. 1352 und 1388 ausgebrannt und Kirche und Pfarrhaus im letztgenannten Jahre eingeäschert. 1594 brannten Spanier unter la Barlotte den Kirchthurm des Dorfes nieder. Der Protestantismus fand hier seit 1599 durch die Chätigkeit der Pfarrer Schmidt und Johann von Wullen Ausbreitung. Unter der Pfalze Neuburgischen Herrschaft aber entspannen sich zwischen der Regierung und der am lutherischen Bekenntniß hängenden Bevölkerung in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts längere confessionelle Streitigkeiten. Erst unter Brandenburg kam es zu ruhigeren Zuständen. Auf dem Platze der alten ward 1834 die jetzige evangelische Kirche erbaut.

Um Eingange des Ortes lag das reichbegüterte Beghinenkloster Marienvorn, jest gewöhnlich "Kloster" genannt. Dasselbe wurde von der französischen Regierung zu Unfang dieses Jahrhunderts aufgehoben und ein kleinerer Theil des Gebäudes der evangelischen Schulgemeinde, da größere der katholischen Kirchen- bezw. Schulgemeinde überwiesen. Der große zweiflüglige Bau enthält jest Schulzimmer und Cehrerwohnungen, sowie die Wohnung des zweiten katholischen Geistlichen. Die ansstoßende kleine Klosterkirche, bis zur Errichtung der großen neuen katholischen Pfarrkirche 1892 von den Katholischen benutzt, ist zum Abbruch bestimmt.

Die Herren von Cutkendorp, ein seit dem 14. Jahrhundert nachweisbares Rittergeschlecht, haben ihren Namen nicht nach Cutgendortmund, sondern nach dem ehemaligen Rittersitze, jetzigen Bauernhofe Cutgendorf bei Harpen.<sup>2</sup>

Das Rittergut Paug Dellwig<sup>8</sup> bei Marten, nordöstlich von Lütgendortmund, Stammsitz der seit dem 13. Jahrhundert nachweisbaren familie von Dellwig (Delewich, auch Dalwich), kam nach dem Tode (1727) Adolf Christophs, des letzten Herrn von und zu Dellwig, durch die Heirath der einzigen Tochter an die Jamilie Droste von Erwitte, 1792 nach dem Tode des freiherrn Engelbert Droste Dellwig zu Erwitte durch Vermächtniß an dessen Vetter, freiherrn Engelbert von Hörde zu Schwarzensaben. Dieser verkaufte 1816 die Güter Dellwig und Holte an den freiherrn Karl Theodor von Rump. Als 1883 Max von Rump ohne Erben starb, ging das Gut in den Besitz von dessen ältester Schwester über, vermählt mit dem Grafen von Candsberg, Velen und Gemen.

Das Rittergut Dellwig trägt am Schloßgebäude die Jahreszahl 1687. Im Portale nächst dem hofe steht die Inschrift: Maria Elisabetha de Pallandt ex Keppel et Hamm, vidua domini Arnoldi Georgii de et in Dellwig, me sibi et posteris sieri persecit anno 1690. Ueber einem Portale des westlichen flügels: Adolph Christoph de Dellwig persecit 1703. Ueber der Einsahrt: Adolph Christoph, Herr zu Dellwig und Rutenborn.

<sup>4</sup> Mittheilungen der frau Grafin Unna von Candsberg zu Gemen.



<sup>1</sup> Mittheilungen des herrn Pfarrers Schulze-Noelle zu Lütgendortmund. 2 Darpe a. O.

Baufes Dellwig, geordnet, mit Chronit der familie von Rump.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Tütgendortmund.

#### 1. Dorf Lutgenbortmunb,

9 Kilometer westlich von Dortmund.

a) gatholifde girde, Spätrenaiffance (Barofzeit),



einschiffig, östlich mit 3 Seiten des Uchted's geschlossen, mit flacher Holzdede, früher Kloster= kirche im Unschluß an die Klostergebäude von 1725—1738, unbedeutend.

Grabstein, spätgothisch von 1532, mit Kreuzigungsgruppe und Inschriften, 0,90/1,43 m groß.
In der neuen Kirche aufgestellt. (Abbilsbung nebenstehend.)

Relief, Spät=Renaissance, von Stein, mit Kreuzigungsgruppe, 74/54 cm groß, unbedeutend, dem städtischen Museum zu Dort= mund geliehen.

4 Cvangelisten, gothisch, von Holz, 65 cm hoch. In der neuen Kirche aufgestellt. (Abbildung Tafel 38.)

Tafelgemälde, Renaissance von 1623, mit Kreusgigungsgruppe, 2,11 m hoch, 2,05 m breit, unbedeutend, dem städtischen Museum in Dortmund geliehen.

Pieta, Renaissance, von Holz, unbedeutend, 90 cm hoch, mit Umrahmung und Inschriften von 1663, 1665 und 1668.

#### 2 Gloden mit Inschriften:1

1. In 2 Zeilen: Jesus. Maria. Franciscus. Maria Magdalena. Christian Voigt filius MDCCLIV. (1754). Durchmesser 0,46 m.

2. Neu.

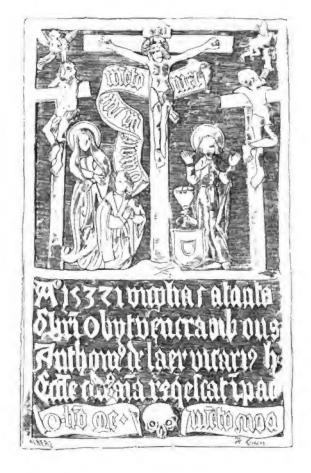

<sup>1</sup> Dergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Teitung, Dezember 1889.

#### b) grangelifde Rirde, neu.

Caufflein, romanisch mit 11 rundbogigen Arkaden, oberer Durchmesser 1,30 m, innere Ciefe 0,55 m, 0,81 m hoch, jest als Wasserbehälter im Schulhof benutzt. (Abbildung Cafel 38.)



Stempel des Klosters Marienborn, im Staatsarchiv zu Münster. Umschrift: S(igillum) Sororu(m) to Marieb(orne) (i)n p(ar)va Tremonia. (Vergleiche: Westfälische Siegel, III. Heft, Cafel 118, Aummer 12.)

#### 2. Kittergut Dellwig.

(Besitzer: von Candsberg.)

8 Kilometer westlich von Dortmund.

Sauptgebande, Renaissance, 17. Jahrhundert,



t:2500

mit 2 Chürmen, abgetreppten Giebeln und Erkern. **Geschnitzte Möbel und Cruben**, eine der letzteren, Renaissance, mit 4 Wappenfüllungen, 1,75 m lang, O,88 m hoch, 0,65 m breit. (Abbildung nachstehend.) Klappaltar, Renaissance, unbedeutend, in der Hauskapelle, der mittlere Theil 1,30 m lang, 1,05 m hoch, mit Kreuzigungsgruppe. (Ubbildung Tafel 40.) Auf dem linken flügel die Kreuzstragung, rechts die Auferstehung.

Tafelgemälde, spätgothisch, ebendaselbst, 55 cm lang, 29 cm hoch, mit Ceichnam Christi, Maria und Magdalena. (Abbildung Tafel 40.)





Siegel Eberhard's I. von der Mark, im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde Cappenberg 144, von 1280.
Umschrift: Sigillum comitis Everhardi de Marca. (Dergleiche: Westschliche Siegel, I. Heft, 2. Ubtheilung,
Cafel XXXIX. Nummer 1.)



Siegel Irmgard's, im Staatsarchiv zu Münster, Urkunde Cappenberg 160, von 1291. Umschrift: Sigillum Ermengardis comitisse de Marcha. (Vergleiche: Westfällsche Siegel, I. Heft, 1. Ubtheilung, Cafel X, Nummer 5.)

| • |            | • |  |
|---|------------|---|--|
|   |            |   |  |
|   |            |   |  |
|   | <i>A</i> • |   |  |
|   |            | , |  |
|   |            |   |  |
|   | Ä          |   |  |
| ı | ·          |   |  |

# Lütgendortmund.

Bau- u. Kunftdentmaler von Westfalen.

Kreis Dortmund . Cand.



1.



Cichtbrud von Rommler & Jonas, Dresden.

2.

Aufnahmen von A. Endorff, 1890.

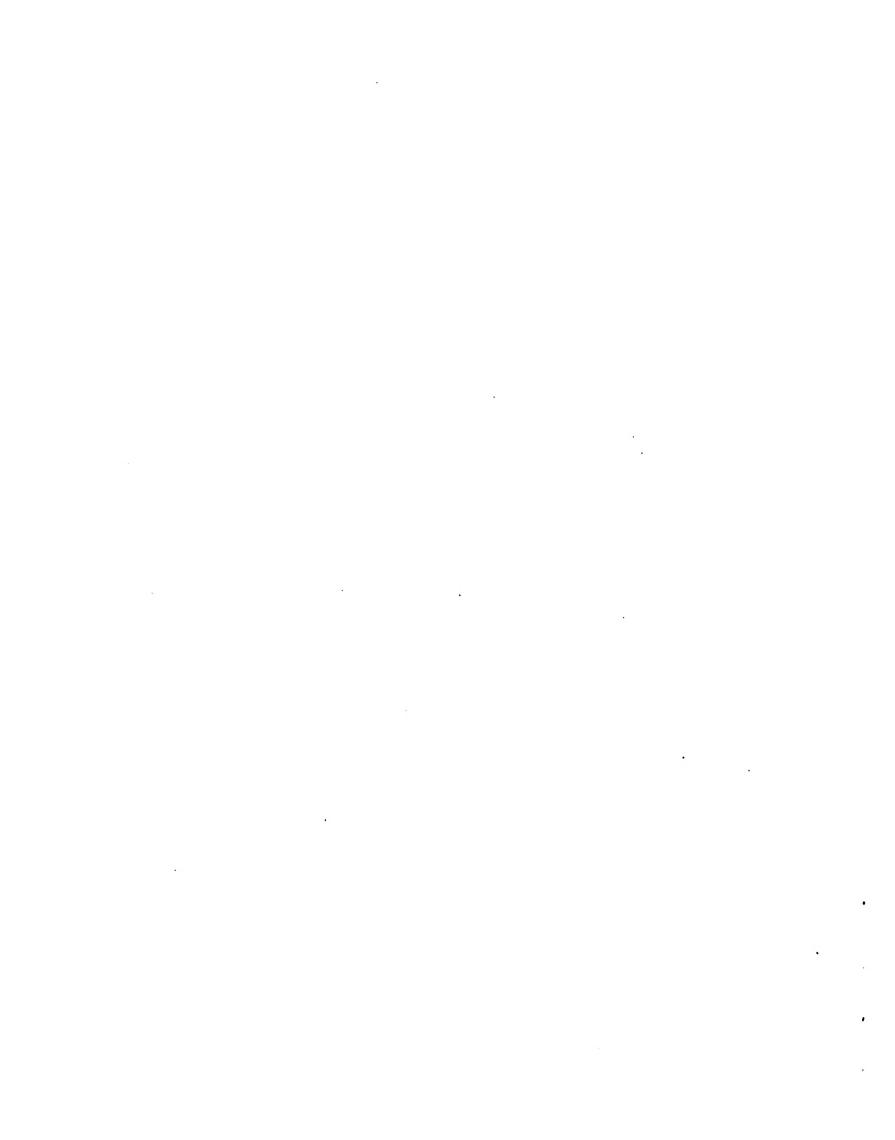

# Dellwig.

Bau- u. Kunftdentmaler von Weftfalen.

Kreis Dortmund . Land.



1.





Unfnahmen von U. Endorff, 1890.

Schloß (von Candsberg): Į. Südostansicht; 2. Nordwestansicht; 3. Südwestansicht.

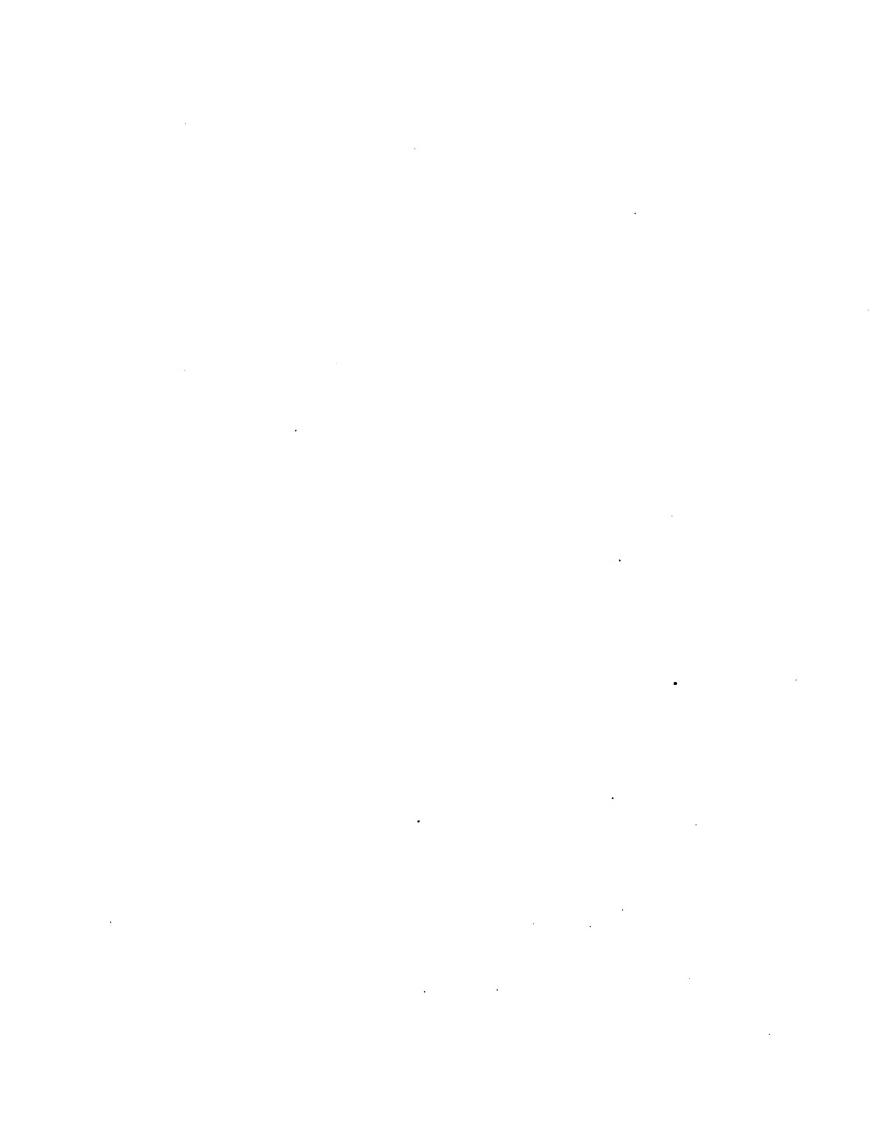

# Dellwig.

Bau- u. Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Dortmund. Land.





€ichtbrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Aufnahmen von U. Endorff, 1890.

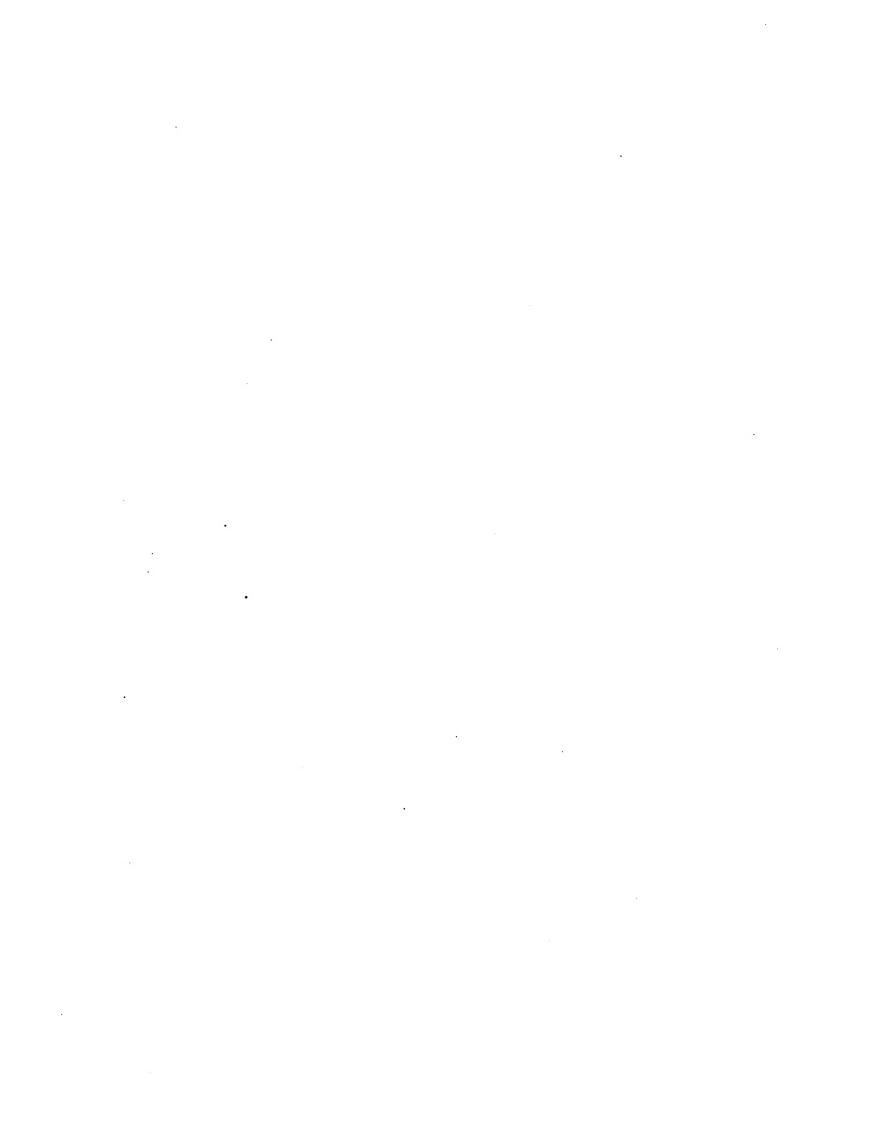



Quellen: Heberegister der Abtei Werden, siehe oben zu Castrop. Darpe a. O., Seite zu und 30. v. Steinen III, Seite 462—602. Heppe, Seite 383—387; Nachtrag Seite 92—94. Stenger, Mengede in alter Teit. Dortmund 1887. fahne, Westfälische Geschlechter: Bodelschwingh, Idern, Mengede und Westhusen.

Während die am rechten Emscher-Ufer oberhalb Haus Mengede gelegenen Theile des heutigen Unites Mengede einst zur Grafschaft Dortmund gehörten, bildete das linke User in märkischer Zeit dis zum Ansange dieses Jahrhunderts ein besonderes "Freigericht". Dieses umfaste außer dem flecken Mengede die Bauerschaften Brüninghausen, Deininghausen, Dingen, Ichen, Nette, Oestrich und Westerfilde, sowie die Rittersitze Ichen, Mengede und Westhusen, während Bodelschwingh als besondere "Freiheit" nicht dazu gehörte. Wie in Castrop bildete auch in Mengede ursprünglich ein Reichshof den Mittelpunkt des Dorfes und des freigerichtes, doch haben dessen Verhältnisse frühzeitig in Abhängigkeit von besonderen Umständen sich gestaltet. Im 13. Jahrhundert beanspruchten anscheinend sowohl die Grafen von Isenberg als auch die von Dortmund dieses Reichsgut. So erklärt es sich, daß im 14. Jahrhundert die Belehnung mit dem Gericht Mengede durch die Grafen von Cimburg sals Rechtsnachsolger der Isenberger), seit 1387 aber durch die Stadt Dortmund sals Mitbesitzerin der Grafschaft) ersolgte. Seitdem behielt die Stadt, wenngleich sie die märkische Candeshoheit in Mengede anerkannte, Belehnungsrecht. 1419 ward es ihr durch Herzog Adolf von Cleve-Mark ausdrücklich zuerkannt, und noch 1729 wurde die zur familie von Büren gehörende freifrau von Sparr durch die Stadt damit belehnt.

Die ältesten Inhaber des Gerichtes von Mengede waren die herren von Mengede.<sup>2</sup> Im 14. Jahrhundert ging durch Belehnung von Seiten der Stadt Dortmund das halbe, 1408 das ganze Gericht an die herren von Bodelschwingh über. 1490 theilten die Brüder Wenemar und Ernst von Bodelschwingh unter sich das Gericht. hieraus entwickelten sich, als 1904 Gerd von Bodelsschwingh zu Mengede starb, bedeutende Erbfolgestreitigkeiten zwischen Wessel von Bodelschwingh und dem Schwager Gerhards, Melchior von Büren, der mit Gewalt sich in den Besitz des Schlosses

<sup>1</sup> M aus einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Lünen (fiehe oben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber dieselben v. Steinen a. O.; Wilmans, Westfälisches Urkundenbuch IIIA, und Dortmunder Urkundenbuch I und II, Register. fahne, Westfälische Geschlechter, Seite 297.

Mengede setzte. 1620 erfolgte durch Vergleich eine Cheilung; seitdem wurden bis zur Neugestaltung der staatlichen Verhältnisse am Unfange dieses Jahrhunderts immer zwei Richter zu Mengede, je einer von den häusern Bodelschwingh und Mengede, eingesetzt.

Aus dem Dorfe Mengede (Mengithi)<sup>1</sup> bezog schon im 9. Jahrhundert die Abtei Werden Abgaben. 927 schenkte König Heinrich I., als er in Dortmund weilte, Güter aus seinem Reichshofe zu Mengede (Mengide) an eine Ministerialin Williburg<sup>2</sup>; 1065 König Heinrich IV. den ganzen Hof an das S. Michaels-Kloster zu Siegburg.<sup>8</sup> (122 verzichteten die Grafen Gottsried und Otto von Cappensberg zu Gunsten des von ihnen dort gestisteten Klosters auch auf ihre Güter in Mengede.<sup>4</sup> Cehnssherr dieser Güter war 1218 der Erzbischof von Cöln (als Herzog von Westfalen). Das Patronatserecht über die Pfarre zu Mengede übertrug 1216 der Inhaber desselben, ein Herr von Urdey, durch Schenkung auf das Kloster Scheda, welches sich desselben um 1650 freiwillig begab.

Unter märkischer Candeshoheit, welche 1245 begründet wurde, erhielt Mengede gewisse städtische freiheiten. Zu Steinens Zeit (1757) war noch ein Rathhaus vorhanden. Die vier Thore, von welchen die auf eines noch die Namen nach den ehemaligen Unwohnern erhalten sind (Raulfsporte, Höningsporte und Prüskensporte<sup>5</sup>), lassen auf eine ähnliche Besesstigung wie bei Westhosen schließen. Eine große Feuersbrunst wüthete in dem flecken 1548. Der Resormation wandten sich lange vor 1590 die Besitzer des Hauses Mengede und die Mehrzahl der Gemeinde zu, die Pfarrstriche kam in folge dessen in die Hände der Cutheraner. Die Rückgabe der Kirche an die Katholisen durch die Spanier 1622 war von kurzer Dauer; nach deren Ubzuge 1625 bemächtigten sich die Evansgelischen wieder derselben. 1672 erhielten die Katholisen die Erlaubniß zum Baue einer eigenen Kirche<sup>5</sup>; an deren Stelle ward 1876 eine neue errichtet. Die Religionsstreitigkeiten unter Psalz-Neusburgischer herrschaft endeten hier erst nach dem westsälischen Krieden.

Don den Aittergütern gehörten Altenmengede und Mengede ursprünglich beide den Herren von Mengede an.

haus Altenmengebe wechselte seit dem 15. Jahrhundert wiederholt seinen Besitzer, kam im 17. Jahrhundert durch heirath an Bernd florenz von der heiden, genannt Rynsch, und nach mannigsfachen Veränderungen in diesem Jahrhundert an dieselbe familie.

haus Mengebe ward im 15. Jahrhundert Eigenthum der familie von Bodelschwingh und 1604 der Herren von Büren. Durch Heirath gelangte es 1715 an die familie Droste zu Vischering, welche es noch jetzt besitzt. Die "Borgstätte", westlich von Haus Mengede, deren Wälle und Gräben noch heute deutlich zu erkennen sind, ist nach Steinens Vermuthung der Platz, den das Schloß Mengede früher eingenommen hat.

haus Ackern, früher Ichorn, Ikhorne oder Pchorne genannt, gehörte ursprünglich einem gleichnamigen Littergeschlechte, das anscheinend im 14. Jahrhundert ausstarb.\* Durch die Heirath

Die Erklärung des Namens Mengede als "Mannichte" (v. Steinen, Seite 468) ist sprachlich unhaltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erhard, Regesta historiae Westfaliae I, Urfunde 526.

<sup>5</sup> Ebenda, Urfunde 1097. 4 Ebenda, codex diplomaticus, Urfunde 190.

<sup>5</sup> Mittheilung des herrn Pfarrers hausemann in Mengede. — 1446 wurden den Dortmundern die Chore von Mengede verschlossen. Joh. Kerdhörde, Seite 84, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mengede war einer der fünf markischen Orte, in welchem nach dem Religionsvergleiche von 1672 die Katholiken eine Kirche oder Kapelle neu erbauen durften. Scotti I, Seite 502.

<sup>7</sup> Urchiv des Hauses Ickern. Siehe Dortmunder Urkundenbuch II 2, Vorwort Seite IV.

<sup>&</sup>quot; Dergleiche Dortmunder Urfundenbuch I und II, Register: von Icen.

Elisabeths von Düngeln gelangte das Gut im 15. Jahrhundert an Graf Konrad VI. von Dortmund und dessen Nachfolger. Katharina, die letzte Gräfin von Dortmund, nahm nach dem Tode ihres Mannes (1504) hier ihren Wohnsitz und vermachte das Gut dann ihrem zweiten Gatten Robert Stael von Holstein. Dessen Tochter Unna brachte es an Gisbert von Bodelschwingh. Nach mehrfachem Besitzwechsel gelangte Icern 1810 durch die Heirath Eleonores von Syberg an den (nachmaligen) Oberpräsidenten Ludwig Freiherrn von Vincke und von dessen Nachsommen 1895 durch Kauf wieder an den Besitzer des Rittergutes Bodelschwingh, den Grafen von Bodelschwingh-Plettenberg.

haus Westhusen war bis zum 14. Jahrhundert Eigenthum der Eblen von Specke, die erst damals in die Cinien Bodelschwingh und Westhusen sich theilten, kann dann durch heirath an die familie v. Nortkerke und von dieser an die herren von hoete. Durch die Vermählung der vom letzten hoete adoptierten Geuder von Rabenstein mit einem herrn von Sydow siel das Gut 1744 an die familie von Sydow, welcher es jetzt angehört.



#### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Mengede.

#### 1. Porf Mengebe,

8 Kilometer nordweftlich von Dortmund.

a) Evangelische Sirde,8 romanisch und Uebergang,

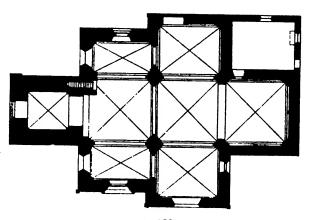

l:400

dreischiffige, einjochige Hallenkirche mit Querschiff, gerade geschlossenem Chor und Thurm.

Kreuzgewölbe auf Kreuzpfeilern, mit geraden Vorlagen in den Seitenschiffen, halbrunden Gurtbogendiensten und runden Eckfäulen. Pfeilerkapitelle roh mit Rankenornament. Vierungssewölbe mit abgekanteten Rippen, Gewölbe des südlichen Querschiffs mit runden Rippen.

Im Chor und nördlichen Querschiff spitzbogige Wandarkaden.

Auf der Nord= und Sudseite der Schiffe Ecklisenen.

<sup>1</sup> Siehe oben Seite 7.

<sup>2</sup> Mittheilung des freiherrn von der Borch ju Westhusen.

<sup>3</sup> Eubte, Westfalen, Seite 202.

fenster rundbogig, theilweise mit runden Wulsten eingefaßt, das Aundsenster des sudlichen Querschiffs und die Westfenster der Seitenschiffe nach unten verlängert. In der Ostwand des Chores Gruppe von 3 fenstern. Thurmschalllöcher mit Mittelsäulchen, erneuert; im Innern der Ostwand ein altes erhalten.

Thurm- und Südportal erneuert, rundbogig, über ersterem kleine Arkaden. Aordportal, spitzbogig mit oberem Rundbogenfries, stark verwittert. (Abbildung Cafel 42.) Ostportal im südlichen Querschiff mit Kleeblattschluß. (Abbildung Cafel 42.)

Epitaph, Renaissance, an der Nordwand des Chors, mit Inschriften von 1624/25. 3 Gloden mit Inschriften: 1

Maria vocor

D bog audite. voco bog ab gaudia vite. defunctog plango bivog voco fulgura frango Anno m° d° rv° (1515). Durchmesser 1,29 m.

- 2. 1699 Selig sind die gottes worth horen und bewaren luc. XI. 28. in Arnsberg bin ich gegossen für die evang. luth. gemeine zu Mengede als bernhard ludolph Hausemann pastor war Johann Georg Schween, Philips Schulte zu Röddig Kirchmeister, Ernst Trappe, Dietrich Krampe Provisores waren. Durchmesser 1,16 m.
- 3. Von 1799 von Stoky. Durchmesser 0,89 m.
- b) Ratholifde Rirde, neu.

**(** . ·

Caufftein, Renaissance, unbedeutend, 75 cm hoch, 85 cm Durchmeffer, abgerundetes Beden auf rundem fuß.

#### 2. Hauß Ickern.

(Besitzer von Bodelschwingh.)
12 Kilometer nordwestlich von Dortmund.

Bebäude unbedeutend.



<sup>1</sup> Dergleiche: Dr. Roefe, Dortmunder Zeitung, Dezember 1889.

# Mengede.

Kreis Dortmund.Kand

Bau- u. Kunftdenkmaler von Weftfalen.





જાં

Aufnahmen von A. Eudorff, 1890.

Cufibrud von Römmler & Jonas, Dresden

Evangelische Kirche: 1. Südwestansicht; 2. Innenansicht.

|   |    |            | ÷.  |       | 1 - |
|---|----|------------|-----|-------|-----|
|   |    |            |     | ,     |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     | N. s. | 7   |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       | I   |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    | <i>3</i> . |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    | 10° 1      |     |       |     |
|   |    | •          |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   | 7. |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            | 4.5 |       | •   |
| * |    |            |     |       |     |
| • |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |
|   |    |            |     |       |     |

Baue u. Kunstdenkmaler von Westfalen.



Cidilbend von Bommier & Jonas, Dresben



Aufnahmen von A. Cudorff, 1890.

l. Mordportal; 2. Ofteingang. Evangelische Rirche:





Quellen: v. Steinen II, Seite 1019-1024. - Beppe, Seite 111-113; Nachtrag Seite 35.

Wickebe kam mit Unna zugleich 1245 an die Grafen von der Mark. Don der in demselben Jahrhundert erbauten Kirche wird 1239 zuerst ein Priester, Johannes, genannt.<sup>2</sup> Das Patronatsrecht besaß bis zur Resormation das Kloster Cappenberg. Einzelne Höse des Ortes unterstanden von Alters her der Abtei Essen. Nach Wickede benannte sich ein ursprünglich dort ansässiges, weit verbreitetes

Rittergeschlecht<sup>3</sup>, das in der Umgegend reich begütert war und bereits im [3]. Jahrhundert in drei Einien sich getheilt hatte. Von der Stammburg des Geschlechtes ist keine Spur erhalten. Ein Zweig der Wickede hat als Patricierfamilie in der Geschichte der Stadt Dortmund, namentlich im [4]. Jahrshundert, eine bedeutende Rolle gespielt. Nach dem Kirchdorfe Wickede berief [532] Herzog Johann III. von Cleve einen Candtag und bemühte sich hier vergebens, insbesondere die Bürgerschaft von Soest und Cippstadt zu ihrer Cossagung vom Protestantismus zu bewegen. In Wickede selber wurde die Reformation um [560] durch den damaligen Visar Herling begonnen. Im [7] Jahrhundert wandte ein Cheil der Gemeinde mit dem Pfarrer sich dem reformirten Bekenntnisse zu, und die Reformirten erhielten auf dem Wege des Processes den Besitz der Kirche. [649] erhielten die Cutheraner das Recht freier Religionsübung zurück, und die verwitwete Frau Clara Christina von Romberg, geborene Stael von Holstein, zu Massen, erbaute ihnen ein Kirchlein. Nach dessen Verfall besahl Friedrich der Große die Gestattung des Mitgebrauches der reformirten Kirche. [858] sand die Vereinigung der beiden Bekenntnisse statt.

In den spanisch-holländischen Kännpfen wurde Wickede 1605 von Hollandern, in den Kriegen des Großen Kurfürsten 1673 von französischen Truppen geplündert.

- 1 W aus einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Lünen (fiehe oben).
- 2 Wilmans III, Urfunde 357.
- \* Sahne, herren von hovel: Wickede. Dortmunder Urfundenbuch I und II, Nederhoff, Kerdhorde und Westhoff: desgleichen. v. Steinen II, Seite 754-759.
  - · Westhoff, Seite 428, 6 ff.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Wickede.

#### Dorf Mickebe,

10 Kilometer öftlich von Dortmund.

a) Airde1, evangelisch, Uebergang,



dreischiffige, zweisochige hallenkirche mit gerade geschlossenem Chor und Thurm.

Kuppelartige Kreuzgewölbe, im Chor mit Aundstabrippen. Im nördlichen Seitenschiff zweitheilige, einhüftige Kuppelgewölbe auf Consolen in den Mitten der Nordwand.

Kreuzpfeiler mit Ecfäulen, an den Chorabschlußpfeilern außerdem spisbogig profilirte Vorlagen; Triumphbogen mit gleicher Vorlage.

Die Vorlagen und Eckfäulen, sowie Einfassuulste der fenster durch Ringe, die Rippen durch Rosetten verziert.

fenster dreis und zweifach gekuppelt. Mehrere Wandnischen. Im Chor verzierte Blendsarkaden. (Abbildung Tafel 43.)

Eisenenartige Strebepfeiler an der Nord- und Südseite und am Chor.

Meußeres durch modernen Quaderput verunstaltet, insbesondere die Portale der Südseite.

Thurm, romanisch, mit südlichem Portal und Kreuzgewölbe, in der Südwand ein außen vermauertes Schallloch mit Mittelfäule.

Glocken, neu.

1 Lübke, Weftfalen, Seite 204.



Mus einem Chorbuche der fatholischen Kirche gu Sunen (fiebe oben.)

Bau- u. Kunftdenkmäler von Westfalen.







1.

2.

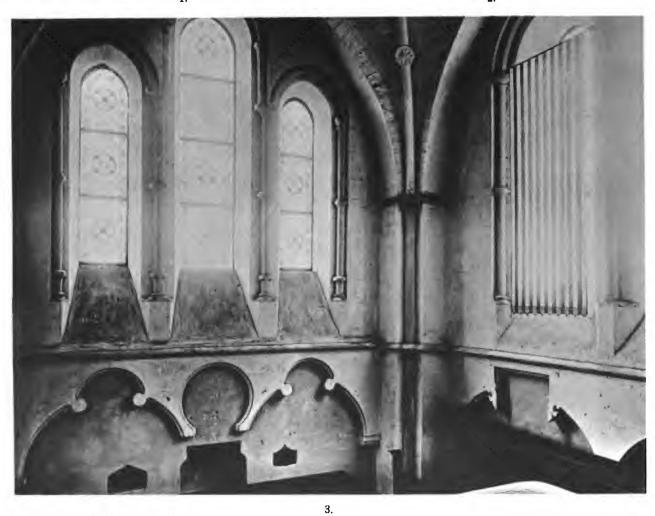

Cichibrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Uufnahmen von U. Eudorff, 1890.

Kirche: 1 Südostansicht; 2. Innenausicht; 3. Chordetails.

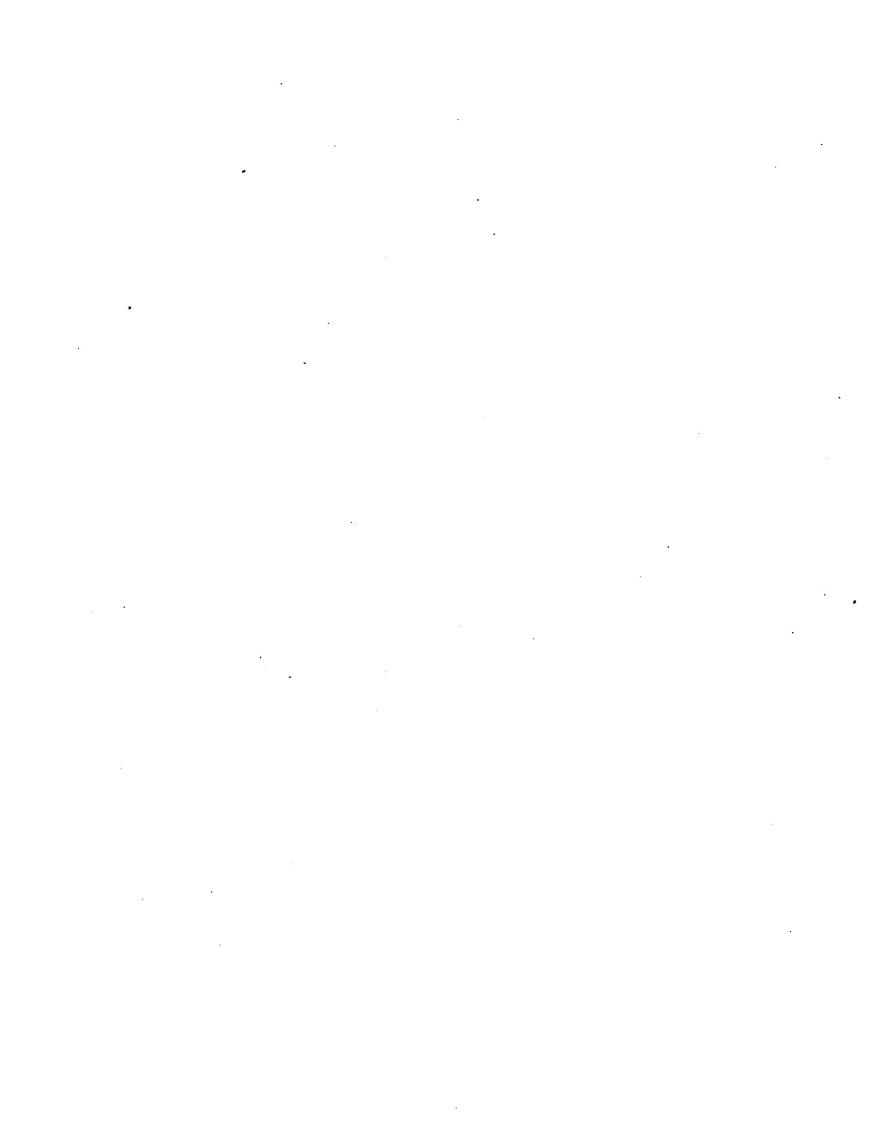



Siegel Engelbert's III. von der Mark, im Staatsarchiv zu Münster, von 1362, Urkunde Clarenberg 114. Umschrift: Secretum Engelberti comitis de Marca. (Bergleiche: Westfälische Siegel, I, Heft, 2. Abtheilung, Cafel XXXIII, Anmmer 11.)



Siegel Engelbert's III., im Staatsarchiv zu Münster, von 1348, Urkunde Clarenberg 58. Umschrift: Sigillum Engelberti comitis de Marka. (Vergleiche: Westfällsche Siegel, I. Heft, 1. Ubtheilung, Casel XI, Nummer 3.)



Uns einem Chorbuch der fatholischen Kirche gu Ennen (fiehe oben).



Uns einem Chorbuch der katholischen Kirche zu Sunen (fiebe oben).



# Inhalts-Verzeichniß.

|                                   | Seite | Cafel | !        |               |     |   |   | Seite | Cafel |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|---------------|-----|---|---|-------|-------|
| Citel.                            |       |       | Gemeinde | Castrop       |     | • |   | 33—38 | 9-12  |
| Dormort                           | I     |       | , ,      | Courl         |     |   |   | 39-42 | 13    |
| Karte von Westfalen               |       | I     | ; "      | hudarde       |     |   |   | 43—45 | 14-18 |
| Karte des Kreises Dortmund-Cand . |       | 11    | . ,      | Kirchderne    | •   |   |   | 47-50 | 19-21 |
| Karte der Grafschaft Mart         |       | Ш     | "        | Kirchlinde    |     |   |   | 51-55 | 22-24 |
| Geschichtliche Einleitung         | 1-12  |       | , ,      | Lünen         |     |   |   | 57—66 | 25—37 |
| Gemeinde Uffeln                   | 13-16 | Į     | . "      | Lütgendortmun | ð . |   |   | 67—71 | 38-40 |
| " Bodelschwingh                   | (7-20 | 2     | : "      | Mengede       |     |   |   | 73-76 | 41-42 |
| " Brackel                         | 21-25 | 3-5   | , ,,     | Wickede       |     |   |   | 77—78 | 43    |
| " Brechten                        | 27-31 | 6—8   | Solug.   |               |     |   | • | 79—80 |       |

#### Alphabetifches Ortgregifter

der geschichtlichen-Einleitungen und der Denkmalerverzeichniffe.

|                |   |   |   |    |   |   |   | Seite          | Cafel  |   |                |  |  |  | Seite  | Cafel  |
|----------------|---|---|---|----|---|---|---|----------------|--------|---|----------------|--|--|--|--------|--------|
| Ulstedde       |   |   |   |    |   |   |   | 35             |        |   | Kirchderne     |  |  |  | 47, 48 | 19-21  |
| Ultenmengede . |   |   |   |    |   |   |   | 74             |        | , | Kirchlinde     |  |  |  | 51, 53 | 22—24  |
| Uffeln         |   |   |   |    |   |   |   | 13, 15         | Į      |   | Lindenhorst .  |  |  |  | 29, 31 |        |
| Bodelschwingh  |   |   |   |    |   |   |   | 17, 18         | 2      |   | Lünen          |  |  |  | 57, 61 | 25—37  |
| Bönninghausen  |   |   |   |    |   |   |   | 40             |        |   | £ütgendortmund |  |  |  | 67, 68 | 38     |
| Brackel        | • | • | • |    |   |   |   | 21, 24         | 3-5    | * | Marienborn .   |  |  |  | 68, 70 |        |
| Brechten       |   |   |   |    |   |   |   | 27, 29         | 6-8    | 1 | Marten         |  |  |  | 52, 54 |        |
| Buddenburg .   |   |   | • |    |   |   |   | 28, 31         | •      |   | Mengede        |  |  |  | 73, 75 | 41, 42 |
| Castrop        |   |   |   |    |   |   | • | 33, 36         | 9-11   |   | Oeftriф        |  |  |  | 38     |        |
| Courl          |   |   |   |    |   |   | • | <b>39, 4</b> 0 | (3     |   | Schadeburg     |  |  |  | 35     |        |
| Dellwig        |   |   |   |    |   |   |   | 68, 70         | 39, 40 |   | Schwansbell .  |  |  |  | 48, 50 |        |
| Dorftfeld      |   |   |   |    |   |   |   | 44             |        |   | Wenge          |  |  |  | 40     |        |
| Düngelerhof .  |   |   |   | •  | • |   |   | 35             |        |   | Westhusen      |  |  |  | 75     |        |
| Giesenberg     | • | • | • | •  | • | • | • | 35             |        |   | Wickede        |  |  |  | 77, 78 | 43     |
| Goldschmieding |   | • |   |    |   |   | • | 35, 37         | 12     |   | Wischelingen   |  |  |  | 52, 55 |        |
| Huckarde       |   |   | • | •  |   |   |   | 43, 44         | 14—18  |   | Wulveskamp .   |  |  |  | 27.    |        |
| Jærn           |   |   | • | ٠. |   | • |   | 74, 76         |        |   |                |  |  |  |        |        |

## Alphabetifches Sachregister ber Benkmaler-Verzeichniffe.

| Bezeichnung           | Ort, Eigen-<br>thümer 2c. | Seite  | Cafel      | Bezeichnung                                      | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.  | Seite      | Cafel                    |
|-----------------------|---------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| Altar,                | :<br>'Kirchderne          | 49     | 21         | Kirchen,                                         | Uffeln                     | ţ5         | i t                      |
| Ultarauffatz,         | Kirchlinde                | 54     | 23, 24     | Kapellen                                         | Bodelichwingh              | 18, 19     |                          |
| Hausaltarden,         | Lünen                     | •      | ,          |                                                  | Bradel                     | 24         | 3,4                      |
| Menfen                |                           | 62     |            |                                                  | Brechten                   | 29         | 6                        |
| ·                     |                           |        |            |                                                  | Lindenhorst                | 31         |                          |
| Buchdeckel,           | Courl                     | 42     |            | Ĭ                                                | Castrop                    | 36, 37     | 9, 10                    |
| Mappen                | , ~~~                     | ₹=     | •          | 1                                                | Courl                      | 40         | •                        |
|                       |                           |        |            | 1                                                | Huckarde                   | 44         | 14                       |
| _                     |                           |        | _          |                                                  | Kirchderne                 | 48         | 19, 21                   |
| Burgen,               | Bodelschwingh             | 20     | 2          |                                                  | Kirchlinde                 | 53         | , 22                     |
| Solöffer,             | Buddenburg                | 31     |            | 1                                                | Lünen                      | 61, 64, 66 | 25, 26, 35, 34           |
| Ruinen,               | Castrop                   | 37     |            |                                                  | Lütgendortmund             | 69         |                          |
| Wartthürme,           | Goldschmieding            | 37     |            |                                                  | Mengede                    | , 75       | 41,42                    |
| Chorhäuser            | Courl                     | 41     |            | I                                                | Widede                     | 78         | 43                       |
|                       | Schwansbell               | 50     |            | <u>.</u>                                         | en                         |            |                          |
|                       | Wischelingen              | 55     |            | Areuze                                           | Eünen                      | 62, 64     | 26, 35                   |
|                       | Dellwig                   | 70     | 39         | C44                                              | ¢!!                        |            |                          |
|                       | Idern                     | 76     |            | Lenchter,                                        | Lünen                      | 64         | 36                       |
|                       | ••                        | ·      | -          | Laternen                                         |                            |            | _                        |
| Chorstühle            | Lünen                     | 62     |            | I                                                |                            |            | , <b>-</b> .             |
|                       |                           |        |            | Madonnen,                                        |                            | ; 2        |                          |
| Epitaphien,           | Lütgendortmund            | 69     |            | Doppelmadonna,                                   | Hudarde                    | 45         | 17                       |
| Grabplatten           | Mengede                   | 76     |            | Pieta                                            | Kirchlinde                 | 54         | ;                        |
| <del>-</del> •        |                           |        | -          |                                                  | Länen                      | 62         | 27, 29                   |
| Bebände               | Bradel                    | 25     |            |                                                  | Lütgendortmund             | 69         |                          |
|                       | Lünen                     | 65, 66 |            | 1                                                |                            |            |                          |
|                       |                           |        |            | - 207 alamai                                     | Brackel                    |            |                          |
|                       |                           | i i    |            | Malerei,                                         |                            | 24         |                          |
| <b>Blocken</b>        | Uffeln                    | (5, (6 |            | Cafelgemälde,                                    | Lünen                      | 02, 00     | , <b>30, 31, 33, 3</b> 7 |
|                       | Bodelschwingh             | 19     |            | Klappaltar                                       | Lütgendortmund             | 69         |                          |
|                       | Bradel                    | 25     |            |                                                  | Dellwig                    | 71         | 40                       |
|                       | Brechten                  | 30     |            |                                                  | _                          |            | <u> </u>                 |
|                       | Lindenhorft               | 31     |            | Manufcripte.                                     | <b>L</b> ünen              | 1, 3, 13   | 32                       |
|                       | Castrop                   | 37     |            | Initialen,                                       |                            | 14, 17, 19 | 32                       |
|                       | Courl                     | 41     |            | Miniaturen,                                      |                            | 21, 27, 33 |                          |
|                       | Hudarde                   | 45     | Į5         | Chorbücher                                       |                            | 35, 39, 42 |                          |
|                       | Kirchderne                | 49     |            | Capacitan                                        |                            | 43, 47, 51 | -                        |
|                       | Kirchlinde                | 54     |            |                                                  |                            | 57, 63, 67 | i                        |
|                       | Lünen                     | 63, 65 |            | 1                                                |                            | 71,73,77   |                          |
|                       | Lütgendortmund            | 69     |            |                                                  |                            | 78, 79, 80 | ļ                        |
|                       | Mengede                   | , 76 , |            | 1 .                                              | _                          | 10,19,00   | •                        |
|                       |                           | _      |            | Mörfer                                           | Destric                    | 38         |                          |
| ~                     |                           | 1      |            |                                                  | 0.114                      | ' .        | <u></u>                  |
| Inschriften,          | Bodelschwingh             | 19     |            | Monftrangen                                      | Castrop                    | 36         | 11                       |
| Jahreszahlen,         | Bradel                    | 24     |            |                                                  |                            |            | <del>:</del>             |
| Steinmetzeichen       | Brechten                  | 30     |            | Vokale.                                          | Buddenburg                 | 2 :        | 1                        |
|                       | Courl                     | 41     |            | Krüae.                                           | Caftrop                    | 3 t<br>3 7 | 1                        |
|                       | Hudarde                   | 45     | 15         | Kannen,                                          | Huckarde                   |            |                          |
|                       | Lünen                     | 62     |            | Topfe                                            | Marten                     | 45         | 15                       |
| -                     |                           |        |            | Coble                                            | inatien                    | 54         | 1                        |
| Kamine                | Goldschmieding            | 38     | <b>Į</b> 2 |                                                  |                            |            | ; – –                    |
| y                     |                           |        | . `-       | Portale.                                         | Bodelschwingh              | 20         |                          |
| Bansale               | Bodelschwingh             |        | -          | Chore,                                           | Brechten                   | 30         | , 7                      |
| Kanzeln ,             | Huckarde<br>Huckarde      | 19     | 16         | Churen,                                          | Castrop                    | 36         | 0)                       |
|                       | Hunte                     | 45     | 16         | Chargriffe,                                      | Courl                      | 41         | , , ,                    |
|                       | · ·                       |        |            | Chürfchlöffer,                                   | Buctarde                   | 45         | 15                       |
| Aapitelle.            | Bradel                    | 24     | 5          | Zugbrücken                                       | Kirchderne                 | 49         | 20                       |
| Confolen              | Brechten                  | 30     | 7          |                                                  | Lünen                      | 61         | 33                       |
| 3                     | Caftrop                   | 36     | 9, (0      |                                                  | Mengede                    | 76         | 42                       |
|                       | Kirchderne                | 49     | 20         | 1                                                |                            |            | '                        |
|                       |                           | 1 57   |            | Waliata                                          | Uffeln                     |            |                          |
|                       | !                         |        | _          | Reliefs,                                         |                            | Į5         | I                        |
|                       | -                         | 1      |            | (manife in land                                  |                            | 7.0        | ~                        |
| —<br>Reldre           | -<br>Brackel              | 25     | ۵          | (verschiedene                                    | Brechten                   | 30         | 7                        |
| Eteldse,<br>Ciborien, | Brackel                   | 25     | 4          | (verschiedene<br>in Thon, Stein,<br>Holz, Elfen- | Brechten<br>Eütgendortmund |            | 7                        |

| Bezeichnung                                                             | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                 | Seite                                             | Cafel                 | Bezeichnung                                                                                        | Ort, Eigen-<br>thümer w.                                                                   | Seite                                          | Cafel                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sakramentshäns-<br>den,<br>Heiligenhäuschen,<br>Aifchen                 | Brechten<br>Caftrop<br>Hudarde<br>Lünen   | 30<br>36<br>45<br>62,64                           | 7<br>  []<br>  27, 36 | Statuen, verschiedene, von Holz, Stein zc. (Chriftus, Heilige, Donatoren, Selb.                    | Uffeln<br>Brackel<br>Huckarde<br>Kirchlinde<br>Cünen                                       | 15<br>25<br>45<br>54<br>62                     | 17<br>24<br>29                   |
| Schränke,<br>Fällungen,<br>Cruben,<br>Gehänfe,<br>Kasten,<br>Brüstungen | Buddenburg<br>Hudarde<br>Lünen<br>Dellwig | 31<br>45<br>64<br>70, 71                          | 15<br>33              | dritt, Sphynge, Lö-<br>wen)  Stickerei und Ge-<br>webe,<br>(Schleier, Hunger-<br>tuch, Kaseln, Un- | Lütgendortmund Brackel Hudarde                                                             | ! 69<br><del>!</del> -<br>· 25<br>45           | 18                               |
| <b>Si</b> egel,<br>Stempel                                              | Lünen<br>Lütgendortmund                   | 4<br>10<br>12<br>16<br>50<br>55<br>66<br>70<br>71 |                       | tipendium)                                                                                         | Uffeln<br>Brackel<br>Brechten<br>Courl<br>Kirchderne<br>Lünen<br>Lütgendortmund<br>Mengede | 15, 16<br>25<br>30<br>41<br>49<br>62, 64<br>70 | 5<br>8<br>13<br>28, 33, 35<br>38 |

|   |                |     |   | ٠  |
|---|----------------|-----|---|----|
|   |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
|   | 2              |     |   |    |
| • |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
|   |                | • • |   |    |
|   |                | ,   |   |    |
| • |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
|   |                |     |   | i  |
|   | o. <b>•</b> .) | •   |   |    |
| : |                |     |   |    |
|   |                |     |   | Ç. |
|   |                |     | , |    |
|   |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
|   |                |     |   |    |
| : |                |     |   | 1  |
|   |                |     |   |    |

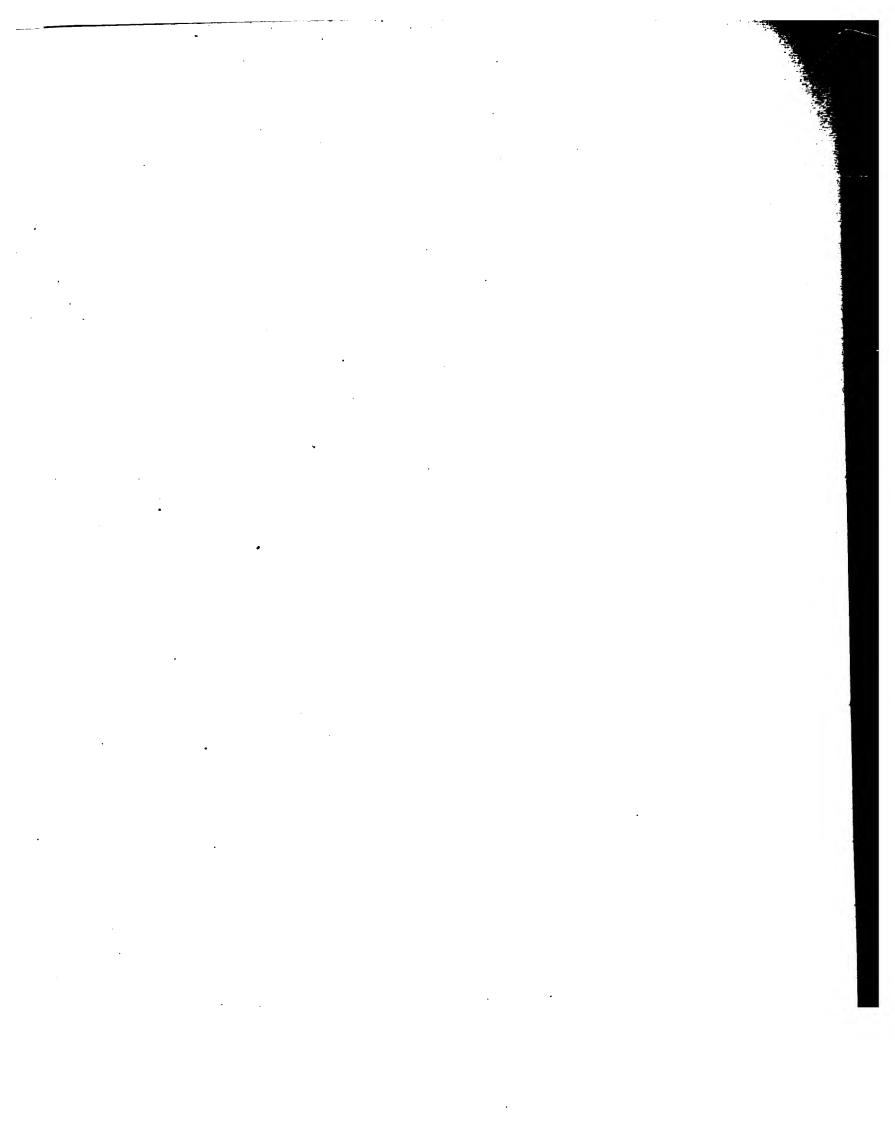





This book should be returned to

the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

